# Amtsblatt Zemberger Zeitung

# Pziennik urzędowy wowskiej.

4. Mai 1864.

102.

4. Maja 1864.

(779)

### Mundmachung.

Dro. 867 F. D. Bei ber am 30. April 1. 3. ftattgehabten XIII. Berlojung ber Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlastunges fonde find folgende Obligationskategorien und Rummern gezogen worben, als:

22 Stud à 50 ft. C. Di. mit Coupons: Mr. 125, 172, 208, 453, 494, 552, 573, 1170, 1320, 1769,

1925, 2118, 2878, 3092, 3220, 3654, 4253, 4353, 4710, 4860, 5200, 5290.

138 Etuck à 100 fl. & Dr. mit Couponé:

Nr. 78, 285, 412, 725, 732, 848, 901, 1074, 1138, 1286, 1350, 1431, 1468, 1782, 1783, 2205, 2346, 2542, 2647, 2703, 2738, 3320, 3387, 3458, 3564, 3907, 4150, 4213, 4590, 4648, 4843, 4976, 5235, 5511, 5892, 5978, 6189, 6254, 6265, 6270, 6499, 6650, 7650, 7295, 7358, 7367, 7385, 7788, 7958, 7993, 8121, 8455, 8466, 8517, 8957, 8960, 9030, 9054, 9408, 9474, 9693, 9959, 10.206, 10.417, 10.476, 10.614, 10.880, 10.956, 11.067, 11.017, 11.030, 11.651, 11.208, 11.415, 11.703, 11.822, 12.179, 12.189, 12.305, 12.502, 12.554, 13.309, 13.361, 13.424, 13.605, 13.924, 14.125, 15.001, 15.779, 16.011, 16.063, 16.493. 17.168, 17.348, 17.622, 17.651, 17.836, 17.946, 17.947, 18.024, 18,252, 18,280, 18,387, 18,455, 18,609, 18,728, 18,772, 19,167, 19,200, 19,285, 19,290, 19,304, 19,600, 19,610, 19,874, 20,020, 20,310, 20,812, 21,760, 21,798, 22,131, 22,453, 22,752, 22,856, 23 143, 23.304, 23.736, 23.770, 24.011, 24.166, 24.706, 24.789, 25.027, 26.270, 26.388, 26.510, 26.625, 26.922.

31 Stud à 500 fl. C. M. mit Coupons:

Mr. 69, 89, 325, 899, 1158, 1331, 1348, 2269, 2948, 3178, 3282, 3521, 4022, 4049, 4235, 4821, 4834, 5049, 5081, 5681, 5852, 5868, 5877, 6196, 6333, 6470, 6866, 6909, 6990, 7141, 6736 mit dem Theilbetrage von 250 ff.

109 Stud à 1000 fl. C. M. mit Coupons:

Mr. 170, 211, 372, 796, 866, 1290, 1495, 2061, 2227, 2723, 2859, 3063, 3153, 3161, 3405, 3492, 3811, 4044, 4321, 4561, 4689, 4825, 5015, 5639, 5833, 5923, 6288, 6726, 6762, 7280, 7786, 7975, 8144, 8286, 8806, 8831, 8841, 8850, 8889, 9691, 10.149, 10.161, 10.668, 10.847, 10.896, 10.945, 10.969, 11.204, 11,370, 11,407, 11,452, 11,841, 11,975, 12,139, 12,157, 12,233, 12.348, 12.359, 13.280, 13.445, 13.624, 13.694, 13.951, 14.222, 14.390, 14.471, 14.540. 15.109, 15.287, 15.386, 15.587, 15,731, 16.048, 16,249, 16.611, 16.739, 16.894, 16.955, 17.079, 17.240, 18.621, 19.708, 19.757, 19.922, 20.556, 20.579, 20.690, 20.705, 20,991, 21,068, 21,239, 21,274, 21,375, 21,484, 21,530, 21,541, 21.666, 21.730, 21.858, 21.932, 22.277, 22.427, 22.506, 22.539, 22.554, 22.683, 22.994, 23.260, 23.382.

11 Stud a 5000 fl. mit Coupons Mr. 228, 291, 484, 570, 941, 1017, 1180, 1192, 1494, 1502,

1504.

5 Stud à 10.000 fl. mit Coupons Nr. 327, 352, 799, 1257, 1580.

15 Ctuck Lit. A. Dir. 50 à 1200 fl., Nr. 1022 à 1500 fl., Nr. 1049 à 150 fl., Mr. 1140 à 1720 ff., Nr 1167 à 10.650 ft., Nr. 1434 a 1390 ff., 2554 à 50 fl., Nr. 2962 à 440 fl., Nr. 3923 à 100 fl., Nr. 4055 à 50 fl., Nr. 4143 à 32.890 fl., Nr. 4272 à 100 fl., Nr. 4336 à 400 fl., Mr. 4903 à 200 fl., Mr. 6050 à 50 fl.

Die verlifte Gefammiquote betragt 295.040 fl. CD. ober :09.792 fl. ö. D., movon 40 fl. C.M. oter 42 fl. ö. 2B. aus der

laufenden Dotation gededt merden.

Borfiebente Schuldverschreibungen werden mit den biefür in öffert. Währung entfallenden Kapitalebetragen vom 1. Rovember 1. 3. angefangen, bei ber t. f. Grundentlaftungefondetaffe in Lemberg unter Beobachtung ber biegfalls bestehenden Borichriften bar ausgezahlt.

Inerhalb ter Monate Auguft, Ceptember und Oftober 1864, werten bie verlosten Couldverschreibungen auch von ber priv. f. f.

öfterr. Mationalbant in Bien estomptirt.

giebei werben bie Befiber nachbenannter am 30. Ppril und 31. Cftober 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 und am 30. April 1863 terloften, bie nungu aber gur Rudgablung nicht vorgewiesenen Schuldberschreibungen, ale:

lleber 50 fl. CDl. mit Coupons :

Bom Jahre 1858. Mr. 404, 3624. - Bom Jahre 1859. Mr. 215. — Bom Jahre 1860. Nr. 361, 914, 2476, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067.

Dom Jahre 1861. Mr. 33, 595, 2388, 3105, 3502, 4097, 4402, 4612.

Obwieszczenie.

Nr. 8671. D. Dnia 30. kwietnia r. b. odbyło się XIII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnięto nastepujące kategorye obligacyi i numera:

22 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 125, 172, 208, 453, 494, 552, 573, 1170, 1320, 1769, 1925, 2118, 2878, 3092, 3220, 3654, 4253, 4353, 4710, 4860, 5200, 5290.

138 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 78. 285, 412, 725, 732, 848, 901, 1674, 1138, 1286, 1350, 1431, 1468, 1782, 1783, 2205, 2346, 2542, 2647, 2703, 2738, 3320, 3387, 3458, 3564, 3907, 4150, 4213, 4590, 4648, 4843, 4976, 5235, 5511, 5892, 5978, 6189, 6254, 6265, 6270, (499, 6650, 7650, 7295, 7358, 7367, 7385, 7788, 7958, 7993, 8121, 8455, 8466, 8517, 8957, 8960, 9030, 9054, 9408, 9474, 9693. 9959, 10.206. 10.417. 10.476. 10.614. 10.880. 10.956, 11.007, 11.017, 11.030, 11.051, 11.268, 11.415, 11.703, 11.822, 12.179, 12.189, 12.305, 12.502, 12.554, 13.309, 13.361, 13.424, 13.605, 13.924, 14.125, 15.001, 15.779, 16.011, 16.063, 16.493, 17.168, 17.348, 17.622, 17.651, 17.836, 17.946, 17.947, 18.024, 18.252, 18.280, 18.387, 18.455, 18.609, 18.728, 18.772, 19.167, 19.200, 19 285. 19.290, 19.304, 19.600, 19.610, 19.874. 20.020, 20.310, 20.812. 21,760. 21.798. 22.131, 22 453. 22.752. 22.856, 23.143. 23.304, 23.736, 23.776, 24.011. 24.166. 24.706, 24.789, 25.027, 26.270, 26.388, 26.510, 26.625, 26.922.

31 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami; Nr. 69, 89, 325, 899. 1158. 1331, 1348, 2269, 2948, 3178, 3282, 3521, 4022, 4049, 4235, 4821, 4834, 5049, 5081, 5681, 5852, 5868, 5877, 6196, 6333, 6470, 6866, 6909, 6990, 7141, 6736, z kwota cześciowa 250 złr.

109 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 170, 211. 372, 796, 866, 1290, 1495, 2061, 2227, 2723, 2859, 3063, 3153, 3161, 3405, 3492, 3811, 4044, 4321, 4561, 4689, 4825, 5015, 5639, 5833, 5923, 6288, 6736, 6762, 7280, 7786, 7975, 8144, 8286, 8806, 8831, 8841, 8850, 8889, 9691, 10.149, 10.161, 10.668, 10.847, 10.896, 10.945, 10.969, 11.204, 11.370, 11.407, 11.452, 14.894, 14.895, 10.896, 10.945, 10.945, 10.896, 10.945, 10.896, 11.204, 11.370, 11.407, 11.452, 14.896, 10.945, 10.945, 10.945, 10.896, 10.945, 10.896, 10.945, 10.896, 11.204, 11.370, 11.407, 11.452, 14.896, 10.896, 10.945, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.896, 10.8 11.841, 11.975, 12.139, 12.157, 12.233, 12.348, 12.359, 13.280, 13.445, 13.624, 13.694, 13.951, 14.222, 14.390, 14.471, 14.54015.109. 15.287, 15.386, 15.587, 15.731, 16.048. 16.249, 16.611. 16.739, 16.894, 16.955, 17.079, 17.240, 18.621, 19.708, 19.757, 19.922, 20.556, 20.579, 20.690, 20.705, 20.991, 21.068, 21.239, 21.274, 21.375, 21.484, 21.530, 21.541, 21.666, 21.730, 21.853, 21.932, 22.277, 22.427, 22.506, 22.539, 22.554, 22.683, 22.994 23.260, 23.382.

11 sztuk po 5000 złr. z kuponami: Nr. 228, 291. 484, 570, 941, 1017, 1180, 1192, 1494, 1502, 1504.

5 sztuk po 10.000 zlr. z kupovami: Nr. 327, 352, 799, 1257, 1580.

15 sztuk lit. A: Nr. 50 à 1200 złr., ur. 1022 à 1500 złr., nr. 1049 à 150 zlr., nr. 1140 à 1720 zlr., nr. 1167 à 10.650 zlr., nr. 1434 à 1390 złr., nr. 2554 à 50 złr., nr. 2962 à 440 złr., nr. 3923 à 100 zir., pr. 4055 à 50 zir., pr. 4143 à 32.890 zir., nr. 4272 à 100 złr., nr. 4336 à 400 złr., nr. 4903 à 200 złr., nr. 6050 à 50 zir.

Cala wylosowana suma wynosi 295.040 złr. mon. konw. albo 309.792 zł. w. a., z czego 40 złr. m. k. czyli 42 zł. w. a. beda pokryte z dotacyi bieżacej.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zaczawszy od 1. listopada 1864 r. w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy sierpnia, września i października 1864 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom nizej wymienionych w dniach 30. kwietnia i 31. października 1858, 1859, 1860, 1861 i 1862 i 30. kwietnia 1863 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to: Na 50 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 404, 3624; z roku 1859: nr. 215; z roku 1860: nr. 361, 914, 2476, 3257, 3426. 3642, 3868,

4067; Z roku 1861: nr. 33, 595, 2388, 3105, 3502, 4097, 4402, 4612.

Bom Jahre 1862. Nr. 192, 570, 767, 774, 1288, 1725, 2175, 2461, 3116, 3197, 3618, 3815, 4499, 4834. - Bom Jahre 1863. Mr. 163, 186, 593, 2148, 3153, 3739, 3944, 3977.

Ueber 100 ft. G. Dt. mit Coupons com Jahre 1858. Mr. 979, 5875, 10.969. 12.519, 12.616, 16.209, 16.291. — Bem Sahre 1859. Rr. 1756, 3520, 3674, 5246, 5302, 7143, 12.577, 15.334, 15.434, 17.156.

Bom Sabre 1860. Nr. 864, 2145, 3211, 4891, 6164, 6177, 7239, 9811, 10601, 11.590, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 13.402, 14.808, 17.506.

Bom Jahre 1861 Mr. 321, 585, 5180, 7714, 8932, 9595, 12.855, 14.491, 15.935, 16.056, 16.586, 18.716, 18.723, 19.890,

Bom Jahre 1862 Nr. 1476, 1658, 2910, 3027, 5479, 6625, 6932, 7001, 7854, 8064, 8602, 9433, 9529, 9538, 10.577, 10 (24, 12.201, 12.591, 12.594, 12.700, 13.038, 13.197, 13.418, 15.389, 15.478, 16.496, 16.930, 17.863, 18.382, 20.156, 20.281, 20.855, 21.083, 21.740.

Bom Jahre 1863 Nr. 471, 533, 939, 2249, 2439, 3124, 3699, 3943, 5132, 6716, 8914, 9123, 9461, 9581, 9749, 10.879, 12.472, 12.602, 13.333, 14.965, 15.441, 15.632, 17.209, 17.739, 18.360, 18.504, 19.710, 20.290, 20.848, 21.256, 22 983, 23.683.

Ueber 500 fl. C. M. mit Coupons vom Sahre 1861 Dr. 2511, 2933, 5948; vom Jahre 1862 Nr. 1514, 3602, 4557, 6505, 3826 mit dem Theilbetrage von 200 fl. C. M.; vom Jahre 1863 Mr. 2057, 3773, 5903.

Ueber 1000 fl. C. M. mit Coupone vom Jahre 1858 Rr. 965,

**2264**, **345**5, **6033**.

Bom Jahre 1859 Nr. 2759, 4672. Bom Jahre 1860 Nr. 3823, 5208, 6050, 12.011.

Bom Jahre 1861 Mr. 3137, 4457, 5199, 5621, 7090, 9495, 9713, 14.597, 15.552.

Bom Sahre 1862 Dir. 2025, 2839, 4536, 6172, 7641, 10.439,

12.812. 15.267, 20.568.

Bom Jahre 1863 Nr. 1532, 3845, 6213, 7250, 7337, 7718, 11.215, 11.460, 11.619, 14.657, 15.137, 19.384, 12.378 mit bem Theilbetrage von 359 fl. G. M.

Ueber 5000 fl. C. D. mit Coupons vom Jahre 1861 Rr. 247, 999. Bom Jahre 1862, Dr. 1162. Bom Jahre 1863 Dr. 651.

Ueber 10.000 ft. C. M. mit Coupons vom Jahre 1863 Nr. 958. Endlich ber lit. A. Obligationen vom Jahre 1858 Mr. 1062 à 50 ft., Nr. 1459 à 50 ft., Nr. 2538 à 50 ft.

Vom Jahre 1859 Nr. 4028 à 100 ff.

Vom Johre 1860 Nr. 739 à 1000 fl., Nr. 2935 à 50 fl., Nr. 3774 à 50 fl., Nr. 3968 à 50 fl., Nr. 4324 à 500 fl.

Bom Jahre 1861 Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Mr. 3660 à 230 ft., Mr. 4851 à 1300 ft., Mr. 5003 à 200 ft.

Bom Jahre 1862 Nr. 144 à 100 fl., Nr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 ft., Mr. 1779 à 3200 ft., Mr. 1909 à 50 ft., Mr. 2123 à 400 ft., Mr. 2297 à 2300 ft., Mr. 2392 à 100 ft., Mr. 2627 à 50 ft., Mr. 3036 à 50 ft., Mr. 3479 à 420 ft., Mr. 4340 à 1550 ft., Mr. 4760 à 50 ft.

Bom Jahre 1863 Nr. 212 à 200 ft., Nr. 1481 à 50 ft., Nr. 1612 à 2000 fl., Mr. 2130 à 2600 fl., Mr. 3659 à 230 fl., Mr. 3739 à 50 fl., Mr. 3802 à 50 fl., Mr. 3827 à 50 fl., Mr. 4042 à 700 fl., Mr. 4204 à 300 fl. und Mr. 5661 à 200 fl., erinnert, tag vom Berfalletage berfelben, b. i. vom 1. November 1858, beziehungeweise 1. Mai und 1. Norember 1859, 1860, 1861, 1862 und 1863 angefangen, bas Recht auf tie Berginfung entfällt; menn aber bennoch die Coupons von biefen Schuldverfdreibungen durch bie privil. f. f. öfterr. Rationalbant eingelöft, ober überhaupt mit ben verloften Schuldverschreibungen nicht beigebracht murden, bie behobenen Intereffenbetrage seinerzeit vom Rapitale in Abschlag ge-

bracht werden wurden. 218 in Berluft gerathen unterliegen ber Invigilirung bie Obligationen : à 50 ff. Mr. 1034, 1718.

à 100 fl. Nr. 10.000, 24.915. å 500 fl. Mr. 2956.

à 1000 fl. Mr. 271, 4315, 6673, 7052, ferner der 20. Couspons von den Obligationen Mr. 75 und 2764 à 50 fl., von Mr. 6069 und 7995 à 100 fl., und von Mr. 13.217, 15.313, 16358 à 1000 fl., endlich ber lit. A. Obligationen Dr. 3531 pr. 10.200 und Mr. 3532 pr. 50 fl.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schuld-

verschreibungen : à 50 ff. Mr. 1047, 2141, 3231, 1450, à 100 fl. 1359, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 7823, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, 12.823, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 18.230, 20.141, 20.142; à 500 ff. Mr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 7005; à 1000 ft. Nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713 10.439, 11.040, 12.429, 16.409, endlich

Lit. A. Mr. 659 à 6260 fl., Mr. 660 à 900 fl., Mr. 1732 à 3400 fl.. Nr. 2361 à 800 fl., Nr. 2959 à 4000 fl., Nr. 3631 à 1900 fl., Nr. 4746 à 1000 fl.; Nr. 4913 à 300 fl., Nr. 4914 à 50 fl., Nr. 4963 à 500 fl. Nr. 5275 à 50 fl., Nr. 5619 à 600 fl.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 30. April 1864.

Z roku 1862: nr. 192, 570, 767, 774, 1288, 1725, 2175, 2461, 3116, 3197, 3618, 3815, 4499, 4834. Zroku 1863: nr. 163, 186, 593, 2148, 3153, 3739, 3944, 3977.

Na 100 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 979, 5875, 10.969, 12.519, 12.610, 16.209, 16.291; z roku 1859: nr. 1756, 3520, 3674, 5246, 5302, 7143, 12.577, 15.334, 15.434, 17.156.

Z r. 1860: nr. 864, 2145, 3211, 4891, 6164, 6177, 7239, 9811. 10.601. 11.590, 12.475, 12.518. 12.592, 12.650. 13.402, 14.808. 17.506.

Z roku 1861: nr. 321, 585, 5180, 7714, 8932, 9595, 12.855, 14.491, 15.935, 16.056, 16.586, 18.716, 18.723, 19.890, 20 391.

Z r. 1862: ur. 1476, 1658, 2910, 3027, 5479, 6625, 6932, 7001, 7854, 8064, 8602, 9433, 9529, 9538, 10.577, 10.624, 12.201, 12.591, 12.594, 12.700, 13.038, 13.197, 13.418, 15.389, 15.478, 16.496, 16.930, 17.863, 18.382, 20.156, 20.281, 20.855, 21.083,

Z roku 1863: nr. 471. 533, 939, 2249, 2439, 3124. 3699, 3943, 5132, 6716, 8914, 9123, 9461, 9581, 9749, 10.879, 12.472, 12.602, 13.333, 14.965, 15.441, 15.632, 17.209, 17.739, 18.360, 18.504, 19.710, 20.290, 20.848, 21.256, 22.983, 23.683.

Na 500 złr. m. k. z kuponami. Z roku 1861: nr. 2511, 2933, 5948; z roku 1862: nr. 1514, 3602, 4557, 6505 i 3826 z częściowa

kwota 200 zlr.; z roku 1863: nr. 2057, 3773, 5903.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 965, 2264,

Z roku 1859: nr. 2759, 4672.

Z roku 1860: nr. 3823, 5208, 6050, 12.011.

Z roku 1861: nr. 3137, 4457, 5199, 5621, 7090, 9495, 9713, 14.597, 15.552.

Z roku 1862: ar. 2025, 2839, 4536, 6172, 7641, 10.439, 12.812, 15.267, 20.568.

Z roku 1863: nr. 1532, 3845, 6213, 7250, 7337, 7718, 11.215, 11.460, 11.619. 14.657, 15.137, 19.384 i 12.378 z cześciowa kwota 350 złr. m. k.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1861: nr. 247, 999. Z r. 1862; nr. 1162, Z r. 1863; nr. 651.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1863: nr. 958. Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858; nr. 1062 à 50 ztr., or. 1459 à 50 zlr., or. 2538 à 50 złr.

Z r. 1859; nr. 4028 à 100 ztr.

Z r. 1860: nr. 739 à 1000 zfr., nr. 2935 à 50 zfr., nr. 3774 à 50 zlr., ar. 3968 à 50 zlr., ar. 4324 à 500 zlr.

Z roku 1861: nr. 2269 à 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 5003 à 200 złr.

Z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 zł., nr. 2392 à 100 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 3479 à 420 złr., nr. 4340 à 1550 złr., nr. 4760 à 50 złr.

Zr. 1863; nr. 212 à 200 złr., nr. 1481 à 50 złr., nr. 1612 à 2000 złr., nr. 2130 à 2600 złr., nr. 3659 à 230 złr., nr. 3739 à 50 zir., nr. 3802 à 50 zir., nr. 3827 à 50 zir., nr. 4042 à 700 złr., nr. 4204 a 300 złr., nr. 5661 a 200 złr.

ze od dnia ich zapadniecia, to jest od 1go listopada 1858, a względnie 1. maja i 1. listop. 1859, 1860, 1861, 1862 i 1863 ustało prawo ich uprocentowania, i że jeśliby mimo tego c. k. uprzyw. aust, bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potrącone bedą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitalu.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 złr.: nr. 1034 i 1718.

Na 100 złr. nr. 10.000, 24.915.

Na 500 złr., nr. 2956.

Na 1000 złr. nr. 271, 4315, 6673, 7052, dalej 20 kupony od obligacyi: nr. 75 i 2764 na 50 złr.: od nr. 6069 i 7995 na 100 złr., nakoniec od nr. 13.217, 15.313, 16358 na 1000 złr., nareszcie lit. A. obligacyi nr. 3531 na 10,200 złr. i nr. 3532 na 50 złr.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye: na 50 złr. nr. 1047, 2141, 3231 i 1450 a 100 złr., nr. 1359, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 7823, 8021, 8073, 8074, 8700, 12 822, 12.823, 15.371, 15.372, 19.373 15.374, 18.230, 20.141, 20.142; a 500 ztr., nr. 1049, 1084, 1085, 1347. 1395, 1878, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 7005 à 1000 złr., nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 10.439, 11.040, 12.429, 16.409; nakoniec lit. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 à 900 złr., nr. 1732 à 3400 złr., nr. 2361 à 800 złr., nr. 2959 à 4000 złr., nr. 3631 à 1900 zir., nr. 4746 à 1000 zir., nr. 4913 à 300 zir., nr. 4914 à 50 złr., nr. 4963 à 500 złr., nr. 5275 à 50 złr., nr. 5619 à 600 złr.

Z c. k. galicyjskiego namiestnictwa. Lwów dnia 30. kwietnia 1864.

285 ---

487 12 421 93

83 38

312 33

(746)Kundmachung. Nrv. 19781. Bur Sicherstellung ber Konservazionsherstellungen im Straffenbaubezirke Staremiasto, Samborer Kreises, für bas Jahr 1864, wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben. Das Erforderniß besteht, und gmar: A. Auf ber Rarpathen = Sauptstraße. Wegmeisterschaft Starasol. A. fr. In der Reparatur der hange und Sprengbrude Dr. 1 im Fistalpreise von 811 881/2 Mr. 6 211 98 149 36 der Jochbrude Mr. 37 234 491,2 Herstellung der Straßengeländer B. Auf der Sambor-Turkaer ungar. Sauptstraße. Wegmeisterschaft Turka. In der Reparatur der Jochbrücke Nr. 58 im Fiskalpreise von 809 401/3 Berftellung ber Strafengelander 476 73 Wegmeisterschaft Lopuszanka. 16 271/2 In der Reparatur der Jochbrücke Nr. 90 im Fiskalpreise von 758 501/2 In dem Neubau der Brucke Mr. 103 9 87 In der Reparatur der Brücke Nir. 121 289 - 10Mr. 124 70 7 Mr. 133

des Schlauches Mr. 118 135 22 Berftellung der Stragengelander 1063 981/2 Wegmeisterschaft Staremiasto. In ber Reparatur der Brude Rr. 179 im Fiekalpreise von 11 92 ber Sattelbrude Dr. 204 344 17 27 341 bes Schlauches Dr. 171 26 31 Mr. 181 334 05 Berftellung ber Strafengelander ber Strafenschutbauten 20 10 Daber zusammen 7390 54

Mr. 79

Mr. 80

Mr. 95

öfterr. Mahr.

Unternehmungeluftige werben biemit eingeladen, ihre mit 10%ti= gen Babium belegten Offerten langstens bis incl. 18. Mai 1864 bei ber Samborer f. f. Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei ber gedachten Rreisbehorde ober bem Staremiastoer Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Nachträgliche Anbote werden nicht berücksichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 21. April 1864.

In dem Neubau bes Kanals Dr. 64

Reparatur ber Brude Dr. 82

#### Obwieszczenie.

Nr. 19781. Dla zapewnienia restauracyi w powiecie drogowym Staromiejskim, obwodu Samborskiego, w roku 1864, rozpisuje się niniejszem konkurs za pomocą ofert.

| Potrzebnemi są:                    |                                        |      |         |
|------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|
| A. Na gościńcu K                   | arpackim.                              |      |         |
| Sekcya Stara                       | -                                      | złr. | kr.     |
| Restauracya mostu wiszącego nr. 1  |                                        |      |         |
| nr. 6                              |                                        | 211  |         |
| mostu na palach nr. 37             | 77                                     | 149  |         |
| Wystawienie poręczy drogowych      | 77                                     |      | 491/2   |
|                                    | im Turka Camban                        | 401  | , y / g |
| B. Na gościńcu wegierski           |                                        |      |         |
| Sekcya Tu                          | rka.                                   |      |         |
| Restauracya mostu na palach nr. 58 | w cenie fiskalnej                      | 809  | 401/2   |
| Wystawienie poreczy drogowych      | 77                                     | 476  | 73      |
| Severa Fanus                       | an an Ira                              |      |         |
| nestauracya mastu na nalash 00     | w cenie fiskalnej                      | 16   | 271/2   |
|                                    | n                                      | 758  | 501/2   |
| Restauracya mostu nr. 121          | 27                                     |      | 87      |
| n nr. 124                          | n                                      | 289  | 10      |
| nr. 133                            | 31                                     | 70   |         |
| Wybudowanie kanału nr. 64          | 33                                     | 285  |         |
| n nr. 79                           | n                                      | 487  | 12      |
| " " " nr. 80                       | 17                                     | 421  | 93      |
| Restauracya mostu nr. 82           | 71                                     | 83   | 38      |
| n nr. 95                           | "                                      | 312  | 33      |
| n nr. 118                          | 11                                     | 135  | 22      |
| Wystawienie poręczy drogowych      | "                                      | 1063 | 981/2   |
| Sekcya Stare                       | miasto.                                |      |         |
| destauracya mostu iii. 179         | w cenie fiskalnej                      | 11   | 92      |
| n ar. 264                          | n                                      | 344  |         |
| kanału nr. 171                     | 77                                     |      | 341/2   |
| nr. 181                            | 77                                     | 26   | 311/2   |
| Wystawienie poręczy drogowych      | n                                      | 334  | 05      |
| Roboty ochronne                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |      | 10      |
|                                    | Razem                                  | 7390 |         |
| Wal. austr.                        | itazem                                 | 1000 | 04      |
|                                    |                                        |      |         |

Przedsiębiorcy zechcą swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 18. maja b. r. do władzy obwodowej w Samborze.

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, a mianowicie te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wyżwymienionej władzy obwodowej lub w urzedzie drogowym w Staremmieście przejrzane.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione. Co się do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów dnia 21, kwietnia 1864.

Rundmachung. (3) Dr. 20166. Bur Sicherstellung ber Konfervagioneberftellungen in Skoler Stragenbaubezirke fur bas Jahr 1864 wird hiemit bie Of. fertverhandlung ausgeschrieben.

|    |             | erniß besteht:            |                | fl. | fr.           |
|----|-------------|---------------------------|----------------|-----|---------------|
|    |             | ber Strafengelander im Si | skalpreise von | 647 | 581/2         |
|    |             | bes Ranals Mr. 8          |                | 29  | 481/2         |
| "  |             | ber Brucke Dir. 29        | <i>1)</i>      | 15  | 56            |
| "  | "           | des Kanals Nr. 40         |                | 67  | 42            |
| "  | Serfellung  | ber Stragengelander       | 1/             | 425 | 60            |
| "  | Straßenver  |                           | 11             | 221 | 63            |
| *  |             |                           | W              | 432 | 45            |
| H  |             | der Terasmaner            | H              |     |               |
| "  | Meparatur   | des Kanals Mr. 47         | "              | 71  | 74            |
| "  | "           | Nr. 50                    | 87             | 60  | 41            |
| 11 | 71          | der Brude Mr. 69          | 84             | 35  | 89            |
| ,, | 11          | bes Schlauches Mr. 74     | "              | 23  | 75            |
| "  | 0           | mr. 76                    | "              | 17  | $65^{1}/_{3}$ |
| ,, | "           | Mr. 78                    |                | 19  | 61            |
|    |             | ter Brude Mr. 112         | "              | 28  | 50 1/2        |
|    |             | " Nr. 114                 | **             | 34  | 31            |
| "  | ,,          | nr. 116                   | ,,             | 12  | 10            |
| "  | "           | ber Berichallung an ber   | "              |     |               |
| "  | "           | Brücke 118                |                | 22  | 28            |
|    | Berftellung | der Straßengelander       | 11             | 88  | 75            |
| "  |             | ber Brude Mr. 136         | "              | 54  | 91            |
|    | Mepatune    | % Nr. 143                 | "              | 34  | 01            |
| "  | V           |                           | "              |     |               |
| ** | 5           | " Nr. 154                 | 11             | 492 | 301/2         |
| н  | Berlienunb  | g der Straßengeländer     | "              | 103 | 451/8         |
|    |             |                           |                |     |               |

zusammen 2939

Unternehmungeluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10%tigen Babium belegten Offerten langftens bis 18. Mai 1. 3. bei ber Stryfer f. f. Kreisbehorde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of-fertsbebingniffe konnen bei ber Stryjer f. f. Kreisbehörbe ober bem Skoler Stragenbaubegirte eingesehen werben.

Nachträgliche Unbote werden nicht berücksichtiget. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 21. April 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 20166. Celem zapewnienia restauracyi w powiecie drogowym Skolskim w roku 1864 rozpisuje się niniejszem konkura za pomoca ofert.

| Potrzebnemi są:                 |                 | złr. | kr.   |
|---------------------------------|-----------------|------|-------|
| Wystawienie poręczy drogowych w | cenie fiskalnej | 647  | 581/2 |
| Restauracya kanalu nr. 8.       | n               | 29   | 481/2 |
| mostu nr. 29.                   | 77<br><b>39</b> | 15   | 56    |
| kanalu ur. 40.                  |                 | 67   | 42    |
| Wystawienie poręczy drogowych   | 17              | 425  | 60    |
| Rozszerzenie gościńca           | n               | 221  | 63    |
| Wykończenie muru tarasowego     | 77              | 432  | 45    |
|                                 | n               | 71   | 74    |
| Restauracya kanalu nr. 47.      | 17              |      | 41    |
| , nr. 50.                       | 17              | 60   |       |
| mosta nr. 69.                   | n               | 35   | 89    |
| " kanału nr. 74.                | 17              | 23   | 75    |
| " ar. 76.                       | 12              | 17   | 651/2 |
| " nr. 78.                       | **              | 19   | 61    |
| mostu nr. 112.                  | 11              | 28   | 501/2 |
| , nr. 114.                      | n               | 34   | 31    |
| " nr. 116.                      | n               | 12   | 10    |
| " poręczy mostu nr. 118.        | "               | 22   | 28    |
| Wystawienie poręczy drogowych   | "               | 88   | 75    |
| Restauracya mostu nr. 136       |                 | 54   | 91    |
| nr. 143                         | "               | 34   | 01    |
| " 154                           | n               | 492  | 301/2 |
| Wystawienie poręczy drogowych   | n               | 103  | 451/8 |
| wystawienie poreczy drogowych   | 77              | 100  | 10/8  |

razem 2939 41 Przedsiębiorcy zechcą swoje, w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 18. maja b. r. do Stryjskiej władzy

obwodowej. Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, jako też tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, moga być u wyżwymienionej władzy obwodowej w Stryju lub w urzędzie drogowym w Skolu przejrzane.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1864.

(764)

Kundmachung.

(2)

Dr. 18000. Laut Erlaffes bes h. f. f. Staatsminifteriums vom 3. Februar 1864 3. 1117 murde die Ausübung des Schulbucherverlags-Privilegiums in Beziehung auf jene Schulbucher und Lehrmittel, welche für die ruthenischen Bolksschulen in dem Königreiche Galizien, so wie auch in dem Herzogthume Bukowina (im Letteren mit Aus-nahme derzenigen, die den konfessionellen Charakter der gr. n. un. Rirche an fich tragen) vorgeschrieben find, von der f. f. Schulbucher-Verlags-Direkzion in demselben Umfange in dem es dieses, den beste= henden Vorschriften gemäß, selbst auszuüben berufen ist, für die Dauer des dießfalls abgeschlossenen Bertrages an das stauropigianische Inftitut in Lemberg übertragen.

In Ausübung dieses Privilegiums beabsichtiget das Stauropis gian-Institut beim Bertriebe ber bemfelben überlaffenen Berlageartifel an Schulbuchern und Lehrmitteln nach folgenden Bestimmungen vor-

a) Den Kleinverschleiß fur Lemberg und die nachste Umgebung der in dem anliegenden Verzeichnisse angeführten Schulbucher beforgt das Institut in der eigenen Buchhandlung um den auf dem Titelblatte jedes Buches verzeichneten Preis, und aus der Institutsbuchhandlung konnen auch die in bem obigen Berzeichniffe nicht begriffenen ruthenischen Artifel des Rormalschuls, bes Gymnasials und des fates chetischen Werlages, welche das Institut von der f. f. Schulbuchers Berlags-Direktion in Wien in Rommiffion übernimmt, fo wie auch alle übrigen für die Volksschulen in Galizien vorgeschriebenen Bücher in deutscher und polnischer Sprache, welche dieses Institut ebenfalls auf feste Rechnung von der t. f. Schulbucherverlage = Direkzion als befugter Bücherverschleißer erhält, gegen von der benannten Direktion festgesette Ladenpreise bezogen werden. Bei allenfälligen Bestellungen der Bücher der lett benannten zwei Kategorien nach Außen, muffen die Parteien nebst dem Ladenpreise auch die Pack- und Versendungs= fosten, bann bie Postportogebühren aus Eigenem tragen.

b) Das Stauropigian = Institut ist vertragemäßig zu dem Berschleiße nach Außen nur mit den im Berlagsrechte begriffenen, in dem ad a) beiliegenden Verzeichnisse speziffzirten Artifel verpflichtet.

Bei dem Rezuge dieser Schulbücher gewährt das Stauropigian= Institut den Abnehmern in der Regel keinen Aredit, und es muffen

derlei Bestellungen sogleich baar bezahlt werden. Es wird jedoch den Abnehmern auf dem Lande bie Provision bei einer Entfernung bis 18 Meilen mit 16%, darüber mit 15%, in dem Verwaltungsgebiete von Krakau und in dem Hezogthume Buko= wina mit 20%, bewilligt, jedoch diese nur bei folchen Einzelnbestellun= gen zugestanden, beren Verschleiswerth mindestens 10 fl. oft. 28. außmacht, aus welcher Proviston alle Spefen-, Berpackungs-, Transports-koften, Portegebuhren bestritten werden muffen.

c) Die Bestellungen können im brieslichen Bege, jedoch franco unter der Abresse "An das Stauropigian-Institut in Lemberg" oder durch zu bestimmende Kommissionäre gemacht werden. Bet briestichen Bestellungen muß der Versendungsort und die letzte Poststazion genau angegeben werden, um Beirrungen in ber Berfendung vorzubeu-Jede Bestellung wird ohne Verzug effektuirt werden.

d) Jeter Abnehmer, insbesondere aber Lehrer, Schuldirektoren, Schuldistrifte = Aufseher, Schulgemeinden können alle Gattungen der gewünschten Coulbucher mittelft ber Poft gegen Poftnachnahme begiehen, welchen Sendungen stets auch die Berechnung ber Gebühr beigeschloffen werden wird.

Was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 21. April 1864.

(765)dift.

Dr. 148. Bom f. t. Bezirtsamte als Gericht zu Zaleszczyki wird hiemit öffentlich bekannt gegeben, daß über Ansuchen tes Carl Harra de praes. 16. Janner 1864 Zahl 148 jur Bereinbringung der, mit rechtskräftigen Urtheile vom 2. September 1861 Bahl 2164 bent Carl Harra gegen die liegende Maffa des Mortko und ber Perl Essner querkannten Beträge von 771/2 ruffische Sunb. und 65 ft. 2B. 2B. ober 27 fl. 30 fr. oft. 2B. fammt 4% Binfen vom 30. Janner 1860, bann ber Gerichtskoften pr. 10 fl. 48 fr. und ber Erekuzionskoften pr. 8 fl. und 4 fl., so wie der gegenwärtigen Rosten pr. 7 fl. 73 fr. öst. W. die exetutive Feilbiethung der schuldnerischen hierorts sub Rr. 329 gelegenen Realität in dret Terminen, u. zw. am 11. Mai 1864, 8. Juni und 22. Juni 1864, jedesmal um 10 Uhr Vormittags bewilliget und ausgeschrieben wird, mit dem, daß zum Ausrufepreise der Schätzungswerth der feilzubiethenden Realität pr. 800 fl. oft. B. genommen werden wird, und die weiteren Lizi= tazionsbedingnisse in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen sind.

Wovon Berr Carl Harra, die liegende Massa nach Mortko und der Perl Essner zu handen des Kurators Herrn Anastasius Orkowski, bann die bekannten Gläubiger perfonlich, die bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Hypothekargläubiger aber, Franciska Moncibowicz, Vincenz Hałkiewicz und Katharina Pruffer mit dem verständiget werden, daß denselben zum Kurator ad actum Herr Landes= Abvokat Dr. Klimkiewicz bestellt wird, welchem sie rechtzeitig ihre Behelfe mitzutheilen oder aber einen anderen Bevollmächtigten zu bestellen haben, als sonsten sie sich die Nachtheile selbst zuzuschreiben haben werden.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zaleszczyki, am 10. Februar 1864.

Mr. 664. Wegen Sicherstellung ber Restaurazion ber lat. Kirche in Horodenka wird am 18. Mai 1864 beim dortigen f. f. Bezirfeamte eine Offertverhandlung abgehalten werben.

Der Fiskalpreis beträgt, und zwar: 1) Fur die Maurerarbeiten 1675 ft. 59 fr. 2) Steinmegarbeiten 399 3) Zimmermannsarbeiten 68 8 Tischlerarbeiten 278 40 5) 160 Schlosserarbeiten 6) Schmiedarbeiten 42 55 7) Rupferschmiedarbeiten 68 8) Rlempfnerarbeiten 1261 16 9) Unstreicherarbeiten 55 10) Glaserarbeit 26Schnigerarbeit 11) 200 Gerüftungenarbeiten 12) 50

Busammen 4285 fl. 20 fr. öft. Bahr.

Jeber Offerte, welche gehörig verstegelt und der Anboth mit Buchstaben deutlich geschrieben sein muß, ift bas 10% Badium im Betrage von 428 ft. 52 fr. oft. B. entweder in Staatspapieren nach dem Rurswerthe berechnet oder im baaren Gelbe anzuschließen.

Bis 6 Uhr Abends muß eine jede Offerte einlangen, weil spater einlangende oder mangelhaft ausgestellte Offerten unberücksichtiget blei-

ben werden.

Das Bauprojekt kann täglich während den Amtsstunden in der freisbehördlichen Ingenieurs-Kanzlei, am Tage der Lizitazion aber beim f. f. Bezirksamte in Horodenka eingesehen werden.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, den 29. April 1864.

#### Ogłoszenie.

Nr. 664. W celu zabezpieczenia restauracyi kościoła obrzadku łac. w Horodence odbędzie się na dniu 18. maja 1864 w tutejszym urzędzie powiatowym pertraktacya ofertowa.

| Cen     | na fiskalna wynosi: |      |      |            |     |  |
|---------|---------------------|------|------|------------|-----|--|
| 1) Za r | oboty mularskie     | 1675 | złr. | <b>5</b> 9 | kr. |  |
| 2)      | " kamieniarskie     | 399  | 22   | 44         | 22  |  |
| 3)      | ,, eiesielskie      | 68   | 22   | 8          | 22  |  |
| 4)      | " stolarskie        | 278  | 22   | 40         | 27  |  |
| 5)      | " ślusarskie        | 160  | 22   | -          | 22  |  |
| 6)      | " kowalskie         | 42   | 22   | 55         | 27  |  |
| 7)      | " kotlarskie        | 68   | 77   | 16         | 22  |  |
| 8)      | ,, blacharskie      | 1261 | 77   | 16         | 27  |  |
| 9)      | " malarskie         | 55   | 77   | 30         | 22  |  |
| 10)     | " szklarskie        | 26   | 22   | 52         | 22  |  |
| 11)     | " rzeźbiarskie      | 200  | 22   |            | 99  |  |
| 12)     | " rusztowania       | 50   | "    | _          | 77  |  |

Razem 4285 złr. 20 kr. wal. austr.

Do każdej oferty, która należycie opieczętowana i w której propozycya literami wyraźnie napisana być musi, ma być przyłaczony 10% wadyum w ilości 428 złr. 52 kr. wal. a. lub w papierach krajowych wedle kursu albo w gotówce.

Nie należycie zaopatrzone albo poźniej jak do 6tej godziny

wieczór zaś przedłożone oferty uwzględnione nie będą. Tak operat budowli jako też i warunki pertraktacyi oferto: wej mogą być codziennie podczas urzędowania w kancelaryi inzy nierów w Kołomyi, zaś w dzień licytacyi w urzędzie powiatowym w Horodence przejrzane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. kwietnia 1864.

Ronfurs.

Mr. 505 B. A. G. Bur provisorischen Besetzung der bei dem gemtichten f. f. Bezirtsamte in Tuchow, Tarnower Rreifes, eventuell bei einem andern Bezirksamte mit dem Jahresgehalte von 420 fl. öft. 28. in Erledigung gekommenen Aktuarsitelle.

Bittwerber haben ihre gehörig instruirte Gesuche in ber Frist von 14 Tagen von der dritten Einschaltung dieses Konkurses in die Krakauer Zeitung an gerechnet, im Wege ihrer vorgesesten Behörde bei der f. f. Kreisbehörde in Tarnow zu überreichen.

Bon ber f. f. Landes-Kommission für Personalangelegenheiten

der gemischten Bezirksamter.

Krakau ben 25. April 1864.

(763)Kundmachung.

Dr. 14858. Bom f. f. Landesgerichte wird fundgemacht, daß bie mit h. g. Beschluße vom 30. Dezember 1863 3. 51842 ausgeschriebene erefutive Feilbiethung der Guter Soposzyn, Zotkiewer Rreises über Einschreiten ber galizischen Rreditanstalt fistirt wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 13. April 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 14858. C. k. sad krajowy niniejszem wiadomo czyni, iż rozpisana uchwała z dnia 30. grudnia 1863 do 1. 51842 przymusowa sprzedaż dóbr Soposzyn, w obwodzie Zółkiewskim, na prośbe towarzystwa kredytowego galicyjskiego wstrzymaną została.

Lwów, dnia 13. kwietnia 1864.

Nr. 161. Ze strony urzędu gminnego w Haliczu podaje się niniejszem do wiadomości, iż w budynku tegoż urzędu dnia 30go maja 1864 i w dniach następujących licytacya a zarazem pertraktacya ofertowa w celu wydzierzawienia następujących gruntów, t. j.:

| 1.       | ornata    | Radecze                        |     | 2200 | Galialna       | zł.<br>379 | kr.<br>94 |
|----------|-----------|--------------------------------|-----|------|----------------|------------|-----------|
| 2.       |           |                                | Z   | ceną | fiskalna       |            |           |
| 3.       | 37        | Zalipie                        |     | 27   | לל             | 654        | 42.0      |
|          | 27        | Garb Wasilenkow                |     | 77   | 57             | 541        | 30        |
| 4.<br>5. | 77        | Lipczyce wielkie i małe        |     | 77   | 25             | 529        | 25        |
| ð.       | *9        | Garb za Koziołkowskim          |     | מפ   | 37             | 429        |           |
|          | lub za    | wszystkie pod 2., 3., 4. i     |     |      |                |            |           |
| 0        | o. nazy   | wane kawałki razem             |     | 22   | 27             | 2153       | 55        |
| 6,       | gruntu    | Kropiwiska                     |     | 27   | 77             | 94         | 59        |
| 7.       | 77        | Mutwiska                       |     | 22   | 27             | 280        | 35        |
| 8.       |           | Zaborowie                      |     |      | **             | 265        | 29        |
| 9.       | 57        | Zagroda wyższa i niższa        |     | 77   |                | 317        | 45        |
| 10.      | 27        | " pod Seginem                  |     | לנ   | 77             | 280        | 95        |
| 11.      | 77        | n. 41                          |     | 27   | לל             | 190        | 5         |
| 12.      | **        | Lazarówka                      |     | 77   | 77             | 127        | 311/.     |
| 13.      | 77        |                                |     | 22   | **             | 41         | *** /.    |
| 14.      | 12        | Bronie nad Dniestrem           |     | 22   | **             |            |           |
| 1 7      | 32        | Ogród na Zarynku               |     | 11   | 22             | 55         | 35        |
| 15.      | 97.       | Podkamień                      |     | 22   | 22             | 17         | 85        |
| 16.      | 27        | Błonie na Załukwi              |     | 77   | 27             | 44         | 10        |
| 17.      | 77        | Kawałek między Szczuckin       | 1   | 22   | "              | 23         | 39        |
| 18.      | 22        | Bachorówka                     |     | 77   | 22             | 22         | 5         |
| 19.      | 99        | Kawałek na Kalinówce           |     | 22   | 25             | 20         | 121.      |
| 20.      | 22        | Krzaki od granicy Pitrycza     | 1   | **   | **             | 14         | 17        |
| 21.      | **        | Kepa pod kamieniem             |     | 22   | 99             | 8          | 57        |
| 22.      |           | Krzywonosowa Dolina            |     |      |                | 18         | 90        |
| 23.      | 77        | Kawatek pod księżym łaze       | m   | 77   | 77             | 2          | 12        |
| 24.      | 77        | Ogród koło Mikłaszewskiej      | ••• | 22   |                | 17         |           |
| 25.      | 27        | Wał przy Wróblewskim           |     | 77   |                | 5          | 95        |
| 26.      | 77        |                                |     | 22   | 27             | 1          | į,        |
| 27       | 23        | Ogród w tłoce                  |     | 77   | 17             | i          | 4.5       |
| ~1,      | //        | Ulica koło Maślaka             |     | לנ   | <del>*</del> * | ,          | 48-77     |
| 28.      | tudzie    | z<br>mia na miejskich gruntach |     |      |                | 10         | 5         |
|          |           | ieta bedzie.                   |     | 22   | 73             |            |           |
| 1, r. A. | e asie wz | ieta beasie,                   |     |      |                |            |           |

Dzierzawe powyższych gruntów i polowania puszcza się na lat 6 lub wedle okoliczności na lat 3, a mianowicie od dnia 1go listopada 1864 do dnia ostatniego grudnia 1870 lub 1867.

Wzywa się zatem dzierzawić chcących, by na dniu wyżej oznaczonym w tutejszym urzędzie się jawili i za złożeniem 10% towego wadyum (zawdatku) do licytacyi przystąpili. Takie samo wadyum ma każdy oferent do oferty dołączyć.

Na każdy kawałek wyżej pomienionych gruntów musi osobna oferta być podaną; wyjątek w tym względzie może tylko dla gruntów pod pozycyą 2., 3., 4. i 5. nazwanych, które w ostatniej peryodzie razem wydzierzawione były, mieć miejsce.

Każda oferta musi wyraźnie ułożoną być i dokładną nazwę gruntu, na który opiewa, tak wewnątrz jak zewnątrz w sobie mieścić; oprócz tego należycie opieczętowaną i przed rozpoczęciem licytacyi tutejszemu urzędowi bezpośrednio być oddaną. Oferty niedokładne, warunkom niniejszego obwieszczenia przeciwne lub po rozpoczęciu ustnej licytacyi wniesione (tutejszemu urzędowi doręczone), będą bez skutku zwrócone.

Nie tutejsi, a tutejszemu urzędowi z ich uczciwości nieznani lucytanci lub oferenci mają się świadcetwem c. k. urzędu powiatowego, pod którym stoją, przed komisyą licytacyjną wykazać, gdyż w razie powiaci by zostali

warunki licycacyi a odnośnie dzierzawy, będą w każdym czasie w godzinach urzędowych w kancelaryi tutejszego urzędu do przejrzenia interesowanym na żądanie okazane; a oprócz tego przyrozpoczęciu licytacyi zebranym do wiadomości ogłoszone.

Halicz, duia 8. kwietnia 1864.

783) HER Girl multiple (3):14

Mrv. 4784. Simon Schneier aus Przemyśl, welcher sich unsbesugt außer den österreichischen Staaten aushvält, wird hiemit zum dritten Male aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der Einschaltung des ersten Einberufungs Ediktes in die Landeszeitung in seine Heimeh zurückzutehren und seine Mückfehr zu erweisen, widrisgens gegen ihn das Versahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wird.

Przemyst, am 29. April 1864.

HH. Edyki povolejacy

Nr. 4784. C. k. władza obwodowa wzywa Simeona Schneiera z Przemyśla, nielegalnie za granicą państwa austryackiego przebywającego, żeby w przeciągu roku, od umieszczenia pierwszego dyktu w Gazecie krajowej po wrócił, i powrót udowodnił. w przewym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyzszego patentu z dnia 24go marca 1832 roku postapionem będzie.

Przemyśl, dnia 29. kwietnia 1864.

Nro. 15851. Bom f. f. Landes als Handelsgerichte in Lemberg wird der Fr. Henriette Görska mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselbe Chaim Osias Freundlich unterm 13. April 1864 3. 3. 15851 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme 2740 st. öst. W. s. d. G. angebracht und um richtersliche Hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustage unterm 20. April 1864 3. 15851 bewilligt wurde.

Da der Ausenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das k. t. Landes- als Handelsgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den biestgen Landes- Abvokaten Dr. Jabkonowski mit Substituirung des Landes- Abvokaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angetrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtse mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabzäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg, am 20. April 1864.

Bom f. f. Lantes= als Bantelsgerichte.

(776) Anadmachung. (1)

Mro. 19551. Das k k. Landes = Münzprobieramt zu Lemberg bat im Grunde des im Ginverständnisse mit dem k. k. Handelsministerium und der Obersten Mechangs = Kontrolsbehörde ergangenen h. Erlaßes des k. k. Finanzministeriums alto. 7. November v. J. Zahl 28815-1046 (B. Bl. Nr. 60) die Geschäftsführung als Berghauptsmannschafte-Kasse eingestellt, und es hat an dessen Stelle das k. k. Steueramt in Lamberg die Berrechnung der berghauptmannschaftlichen Berwaltungs = Einnahmen und Ausgaben am 1. Februar d. J. übernommen, während die Einhebung und Berrechnung der Bergswerksabgabe bei den k. k. Steuerämtern, in deren Bezirken die Bergsbauunternehmungen besteben, begonnen hat.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß mit bem Bemerken gebracht wird, daß sowohl kurrente Bergwerks Abgaben, als auch alle diesfälligen Rückstände nunmehr an das betreffende k. k. Steueramt zu entrichten find.

Bon der k. k. Statthalterei als k. k. Ober Bergbehörde. Lemberg, den 22. April 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1951. C. k. krajowy urząd probierczy we Lwowie stosownie do rozporządzenia Ministerstwa skarbu z 7. listopada z. r. l. 28815 - 2046 (D. s. nr. 60) wydanego w porozumieniu z c. k. ministerstwem handlu i najwyższą izbą obrachunkową przestał urzęwać jako kasa kapitaństwa górniczego, a na jego miejsce objął z d. lutego t. r. urząd podatkowy we Lwowie prowadzenie rachunku dochodów i wydatków tegoż kapitaństwa; ściąganie i składanie rachunków, daniu od kopalń, należy zaś od tego dnia do tych urzędów podatkowych, w których powiecie kopalnie się znajdują.

Co się z tym dodatkiem do powszechnej podaje wiadomości, że tak bieżące daniny od kopalń, jako też wszystkie zaległości tego pochodzenia, odtąd do właściwego c. k. urzędu podatkowego mają być płacone.

Z c. k. Namiestnictwa jako c. k. wyższej władzy górniczej. Lwów, dnia 22. kwietnia 1864.

(775) Obwieszczenie. (1

Nr. 1204. Ze strony c. k. urzędu powiatowego Bircza podaje się do powszechnej wiadomości, że folwark w Woytkowy obwodzie Sanockim położony, a pana Wenantego Nowosieleckiego własny, za zaległe podatki w jednoroczną dzierzawe w drodze publicznej licytacyi na dniu 10., 31. maja i 16. czerwca 1864 wypuszczony będzie.

O warunkach licytacyjnych każdy chęć licytowania mający w c. k. urzędzie powiatowym w Birczy dowiedzieć się może.

Bireza, dnia 26. kwietnia 1864.

(784) Stonfurs. (1

Nev. 4000. Bei ber k. k. Posterpedizion in Mielnica, Czort-kower Kreises, ist die Posterpedientenstelle zu besetzen, mit welcher eine Jahresbestallung von Gin Hundert Fünfzig Gulden, ein Amtspauschale jährlicher Bierzig Gulden und als Bergütung für die Besörderung der täglichen Vothensahrpost von Mielnica nach Krzywcze und zurück ein Pauschale jährlicher Bier Hundert Gulden österr. Währ. gegen Kauzionsleistung von Zwei Hundert Gulden verbunden ist.

Bewerber um diese gegen Dienstvertrag zu verleihende Stelle taben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung des Alters, ihrer bisherigen Beschäftigung und Bermögens Werhältnisse bei dieser Postdirekzion bis längstens 20. Mai 1864 einzubringen, wobei bemerkt wird, daß der ernannte Postexpedient vor dem Antritte des Dienstes sich einer Prüfung aus der Postmanipulazion und der Rechnungslegung zu unterziehen hat und verpstichtet ist, den Postdienst in einem gegen Feuer und Einbruch gesicherten Lokale auszumben, über dessen Besitz er sich vor dem Dienstantritte gehörig auszuweisen hat.

Bon der f. f. galig. Post=Direkzion. Lemberg, ben 28. April 1864. (751)Edykt.

Nr. 2983. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni. że w celu zaspokojenia przez pp. Róże Białecka i Władysławe z Białeckich Tergondową wygranej wierzytelności 650 duk. holend. z przynależytościami publiczna sprzedaż realności pod nr. 955 i 4356 w Tarnopolu położonych, a do masy spadkowej ś. p. Michała Skarzyńskiego należacych, na dniu 23. czerwca 1864 o godzinie 10. przed południem przedsiewzieta bedzie.

Realności te niżej ceny szacunkowej 10.045 złr. w. a. za ja-

kąkolwiek cenę sprzedane będą.

Jako zakład ustanawia się kwota 700 złr. w. a.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny i dalsze warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść można. Tarnopol. dnia 18. kwietnia 1864.

$$(769) E d y k t. (1)$$

Nr. 3064. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Karola Gumowskiego z miejsca pobytu nieznanego, a na wypadek śmierci jego spadkobierców z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, iż przeciw nim Hieronim Gumowski pod dniem 16. marca 1864 do 1.3064 pozew o ekstabulacye sumy 785 duk. z procentami ze stanu hiernego realności w Przemyślu pod nrm. 74, 75 i 76 położonych wytoczyl, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 14. czerwca 1864 godzine 10. z rana postanowionym został.

Gdy miejsce pobytu nieznanych niewiadome jest, przeto im sąd na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata Dra. Regera z zastępstwem adwokata Dra. Zezulki postanowił, któ-

remu się pozew doręcza.

Powinni więc pozwani w wyznaczonym terminie lub sami lub przez pełnomocnika sądowi wskazać się mającego przed sądem stanać lub też kuratowi swe do obrony potrzebne dokumenta udzielić, ile że inaczej złe skutki ze swej opieszałości wyniknąć mogące sami beda sobie przypisać mieli.

Przemyśl, dnia 13. kwietnia 1864.

Nr. 3910. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Juliannę z Przeczkowskieh Wojakowske z życia i miejsca pobytu nieznana, a na wypadek śmierci jej spadkobierców z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, iż przeciw nim Leon Gołaszewski i Zuzanna hr. Komorowska pod dniem 8. kwietnia 1864 do l. 3910 pozew o wykreślenie ze stanu biernego dóbr Zboisk z przyległościami Wolica i Wólka połowy sumy 15.000 złp., 12900 zł. 15 kr. p. i 25.506 zł. 29 1/2 kr. p. dla Julianny Przeczkowskiej zamężnej Wojakowskiej w ks. wł. 4 str. 37. l. 12., 13., 14. i 15. cięż. str. 35. l. 5. cięż. i str. 39. l. 4. cięż. intabulowanych wytoczyli, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 14. czerwca 1864 godz. 10. zrana wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto im sąd na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata Dra. Regera z zastępstwem adwokata Dr. Kozłowskiego postano-

wił, i temuż się pozew doręcza.

Powinni wiec pozwani na wyznaczonym terminie lub sami lub przez wskazać się sądowi mającego pełnomocnika stanąć lub też kuratorowi swe do obrony potrzebne dokumenta udzielić, ile że inaczej złe skutki z swej opieszałości wyniknać mogace sami będa sobie przypisać mieli.

Przemyśl, dnia 13. kwietnia 1864.

$$(771) E dykt, (1)$$

Nr. 3911. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Katarzynę Ulanieckę z miejsca pobytu i zycia niewiadoma, a na wypadek śmierci jej spadkobierców z nazwiska i miejsca pobytu nieznajomych, iż przeciw nim Leon Gołaszewski i Zuzanna hr. Komorowska pod dniem 8. kwietnia 1864 do l. 3911 pozew o wykreślenie z stanu biernego dóbr Zboisk sumy 5000 złp. z przybyłkami na rzecz Katarzyny Ulanieckiej w ks. wł. 4. str. 37. l. 10. cież. zabezpieczonej wytoczyli, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 14. czerwca 1864 godzine 10. zrana wyznaczonym zostat.

Gdy miejsce pobyta pozwanych nie jest wiadomem, przeto postanowił im sąd na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata krajowego Dr. Regera z zastępstwem przez adwokata krajowego Dr. Zezulkę, któremu pozew oraz doręczonym

Powinni sa pozwani na wyznaczonym terminie sami lub przez pełnomocnika sądowi wskazać się mającego stanąć, lub też ustanowionemu kuratorowi swe dokumenta do obrony potrzebne udzielić, ile że inaczej złe skutki swej opieszałości sami sobie będą przypisać musieli.

Przemyśl, dnia 13. kwietnia 1864.

Edykt. (1)

Nr. 6386. C. k. sąd krajowy we Lwowic zawiadamia niniejszym edyktem p. Edwarda i Ewę Swierczyńskich, iż w skutek tutejszo-sądowej uchwały z dnia 9. listopada 1863 do 1. 42142 suma 400 złr. w. a. z wekslu ddto. 13. kwietnia 1863 przez p. Ewe Swierczyńska wystawionego a przez p. Edwarda Swierczyńskiego akceptowanego, w stanie dłużnym części dóbr Krywka, Skorodne, "Chodak" zwanej, pp. Edwardowi i Ewie Swierczyńskim własnych, na rzecz Sary Penner jako giratarki zaprenotowana, następnie że

tutejszo-sadowa uchwała z dnia 9. listopada 1863 do 1. 43201 powyższa prenotacya także na sume 4000 złr. w. a. w stanie biernym dóbr Krywka. Skorodne na rzecz Ewy Swierczyńskiej zaprenotowana, na rzecz pomienionej Sary Penner rozciągnieta została.

Gdy miejsce pobytu pp. Edwarda i Ewy Swierczyńskich nie jest wiadome, przeto w celu doręczenia powyższych uchwał ustanawia się na ich koszta i niebezpieczeństwo adwokata krajowego Dr. Kratte<mark>ra z subst</mark>ytucyą adwokata Dr. Malego za kuratora i onemu powyzsza uchwała doręcza się.

Lwów, dnia 21. marca 1864.

(772)G d i f t. (1)

Mr. 3705. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte werden die Inhaber folgender, angeblich gestohlener Bechsel, als:

1) bes Wechsels adto. 24. Februar 1864 über 800 fl. öft. D., gablbar am 24. Oftober 1864 an die Ordre des Loewi Horowitz,

afzeptirt von Salamon Slüzker; 2) des Wechsels ddto. 1. Dezember 1863 über 1000 fl. öft. 28 gahlbar am 1. September 1864 an die Ordre meiner Eigenen, al-

zeptirt von Israel Hauptmann und Elias Hauptmann; 3) des Wechsels dato. 8. November 1863 über 600 fl., zahlbar am 1. Ceptember 1864 an die Ordre meiner Gigenen, afzeptirt von

Jonas Hauptmann und Elias Hauptmann; 4) bes Bechfels ddto. 24. Oftober 1863 über 500 ft. oft. D.,

gahlbar am 24. April 1864 an die Ordre meiner Eigenen, akzeptirt von Herz Landau;

5) bes Wechfele ddto. 21. Dezember 1863 über 100 fl. oft. D., zahlbar am 21. April 1864 an die Ordre meiner Eigenen, afzeptirt von Jossel Spiegel; endlich

6) des Wechsels adto. 31. Dezember 1863 über 100 fl. oft. 20. zahlbar am 30. April 1864 an die Ordre meiner Eigenen, akzeptirt von Jossel Spiegel, aufgefordert, biese Driginalwechsel binnen 45 Tagen diesem Gerichte vorzulegen und ihre Befigrechte barguthun, mibrigenfalle diefelben für amortifirt erklart merben.

Aus tem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Sambor, am 20. April 1864.

Editt.

Mr. 861. Das f. f. Bezirksamt als Gericht in Dubiecko bringt hiermit zur Kenntniß, daß der mit dem Amtsfige zu Bircza fungirende f. f. Notar herr Innocent Kowalski zur Bornahme sämmtlicher im §. 29 der faif. Berordnung vom 9. August 1854 3. 208 R. G. B. bezeichneten Berlaffenschafte-Abhandlungsafte im ganzen Sprengel dieses Gerichtes ermächtigt werde.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht. Dubiecko, am 21. April 1864.

Mr. 1740. Bom Delatyner f. f. Bezirksgerichte wird bekann gemacht, es fet im Sahre 1822 Jossel Mauthner zu Lanczyn ab intestato gestorben.

Da zu biesem Nachlaße nach ber gesetlichen Erbfolge auch Henie Pakel und Henie Werthammer konkuriren, beren Aufenthalt aber dem Gerichte nicht bekannt ist, so werden dieselben aufgefordert, sich binnen Ginem Jahre von der erften Ginfchaltung biefes Gbiftes an gerechnet, bei diesem Gerichte ju melden und die Erbserklärung angubringen, widrigenfalls die Berlassenschaft mit den fich meldenden Er= ben und dem für dieselben aufgestellten Kurator Israel Mauthner abgehandelt werden würde.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Delatyn, am 28. Dezember 1863.

Mr. 2977. Wegen Verpachtung ber Krosnoer städtischen Branntwein=, Bier= und Methpropinazion, im Fiskalpreise von 3205 fl. 25 fr. öft. 28. auf die Zeit vom 1. Rovember 1864 bis Ende Ottober 1865 wird beim Krosnoer f. f. Bezirksamte am 22. August 1864 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Das Badium beträgt 10%, bes Ausrufspreises, und es konnen die näheren Lizitazionsbedingnisse beim Krosnoer Gemeindeamte ein-

gesehen werden.

Sanok, am 19. April 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2977. W celu wydzierzawienia miejskiej propinacyi wódki, piwa i miodu w Krośnie, na czas od 1. listopada 1864 do ostatniego października 1865, odbędzie się publiczna licytacya dnia

22. sierpnia 1864 w c. k. urzędzie powiatowym w Krośnie. Cena wywołania wynosi 3205 złr. 25 cent. w. a., wadyum zaś 10% tejże ceny. Bliższe warunki licytacyi oglądnąć można w urzędzie gminnym miasta Krosna.

Sanok, dnia 19. kwietnia 1864.

Aundmachung.

Dr. 284. Im 3mede ber Befegung ber erledigten Silfsamter' Direkzione-Abjunttenstelle mit bem Gehalte von 630 fl. oft. B. wirb die Bewerbungsfrist bis Ende Mai 1864 festgesett, bis wohin bit Besuche anher einzureichen find.

Dom Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 26. April 1864.

#### (724)Kundmachung

wegen Hinausgabe neuer Banknoten zu 10 fl. mit bem Datum vom 15. Janner 1863.

Mr. 20923. Am 2. Mai 1864 wird in Wien und sofort auch bei ben Filial-Kaffen ber Bank mit ber hinausgabe neuer Banknoten ju 10 ft. mit bem Datum vom 15. Janner 1863 begonnen.

Die Beschreibung biefer neuen Banknoten wird abgesondert ver-

öffentlicht.

Die jest im Umlaufe befindlichen Banknoten gu 10 fl. ofterr. Währung mit bem Datum vom 1. Jänner 1858 werben einberufen

Die hohe Staatsverhaltung hat dießfalls im Einrernehmen mit

der Bank Folgendes festgesett:

1) Die jest im Umlaufe befindlichen Banknoten zu # 1. ofterr. Währung ddto. 1. Janner 1858 werden bei fammtlichen Bant-Raffen bis 30. April 1865 im Wege der Bahlung und beziehungsweise ber Bermechslung angenommen.

2) Dom 1. Mai 1865 bis 30. September 1865 werden die gur Ginziehung bestimmten Banknoten ju 10 fl. öfterr. Währung, adto. 1. Janner 1858, nur bei ben Bank Raffen in Wien an-

genommen.

3) Vom 1. Oktober 1865 angefangen ist sich wegen Umtausches bieser Banknoten schriftlich an die Bank-Direktion in Wien zu wenden. Vem 1. Oktober 1871 angefangen ist die Bank nicht mehr verpflichtet (g. 19 der Statuten vom Jahre 1863), die zur Einziehung bestimmten Banknoten gu 10 fl. öfterr. Währung, ddto. 1. Jauner 1858, einzulösen ober umzuwechseln.

Wien, am 7. April 1864,

E'ipitz. Bank = Gouverneur.

Puthon. Bant - Direktor.

#### Beschreibung der Roten der priv. öfterr. National=Bant ju "Behn Gulben" ddto. 15. Januer 1862.

Das Papier ist meiß, von eigenthümlicher Tertur und unter- scheibet fich burch besondere Festigkeit von anderen Papiergattungen. Es enthält lichte Wasserzeichen, und zwar: Am oberen Theile verschlungene Arabesken, teren Ausläufer sich links und rechts herabzie-hen. In der Mitte der Arabesken ist das Wort "Zehn" in großer Bothischer Schrift, und an beiden Seiten die Zahl "10" in Ziffern angebracht. Am untern Theile der Note, zwischen den Ausläufern der Alrabesten ist das Wort "Gulden" ebenfalls in großer gothischer Schrift ersichtlich.

Der Druck ist schwarz, stellenweise mit einem grünen Ueberdrucke. Den oberen Theil der Note bildet eine Ginfassung von Baumaften, mit Arabesten umschlungen. In der Mitte des oberen Theiles ift der kaiferliche Abler mit dem Wappenschilde, und unmittelbar barunter steht der Nennwerth der Note: "Zehn Gulden" in großer alt= 80thischer Schrift, und der Text: "Die privilegirte österreichische Na-"tional Bank bezahlt bem Ueberbringer gegen biese Anweisung Behn "Gulben Silbermunge öfterreichischer Währung" in kleiner liegender Graftur : Schrift, bei welchem jedoch bie Worte : "Behn Gulben" aus großen Buchstaben (Bersalien) zusammengesetzt sind. Hierauf folgt die Kirma: "Für die priv. österreichische National-Bank" in mittelgroßer stehender Fraktur Schrift. Unter der Firma links steht in Lateinschrift: "Wien, den 15. Jänner 1863.", rechts die Unterschrift: "I. Verstell Cassendirector". Zu beiden Seiten der Tertschrift sind die Rlatten Mummer und der Platten Buchstabe. In den oberen Ecken der Note hesindet sich auf beiden Seiten, in einer Umschlin-Ecken der Note besindet sich auf beiden Seiten, in einer Umschlingung von Arabesken, die Zahl "ID" in großen kantigen arabischen Zissern. Zwischen dem kaiserlichen Abler und der Zahl 10 ist links die Serie der Note, rechts aber die Nummer in arabischen Zissern, beide in grüner Farbe. Unter dieser Zahl 10 sind auf der linken Seite, in einem den singrachen Linie einaerahmten Ovale in ganz Ceite, in einem von einer einfachen Linie eingerahmten Ovale in ganz fleiner gothischer Schrift die Worte: "Die Nachmachung und Berfäl-"schung der von der privilegirten österreichischen Nationalbank ausge-"fertigten Noten wird nach den Bestimmungen des allgemeinen Straf-"gesethuches ale Berbrechen mit ichwerem Kerker bis zu zwanzigiah= "riger und selbst lebenslänglicher Dauer bestraft.", und auf ber recheten Seite find ebenfalls in einem solchen Ovale die Worte: "Bebn Gulben" in gehn Sprachen ber Konigreiche und Lanter ber Monarchie angebracht.

Auf ber unteren Galfte ber Rote ift in brei allegorischen Bruft= bilbern die Biehzucht, der Berghau und der Ackerbau dargestellt. Der grüne Ueberdruck, welcher den Fuß der Note abschließt, enthält die Morte: "Jehn Gulden", und läuft zu beiden Seiten in Arabesken aus. Endlich verbindet ein grüner Ueberdruck-Stempel, mit der römischen und arabischen Ziffer zehn, auf der rechten und der linken Seite, den oberen und den unteren Theil der Note.

Wien, am 7. April 1864.

C bift

Mr. 2973. Bom f. f. Rreisgerichte in Tarnopol wird biemit bekannt gegeben, daß dur Hereinbringung der durch Mayer Byk wider Leib Rappaport erstegten Wechselsumme von 30 fl. öft. W. sammt 6% bom 8. März 1863 bis zur wirklichen Zahlung zu berechnenden

Binfen, dann der Gerichtstoften von 11 fl. 71 fr. oft. 28. und der mit 10 fl. 36 fr. oft. B. und 5 fl. 14 fr. oft. B. zugesprochenen Grefuzionefosten die exekutive Feilbiethung der zu Gunsten des Leib Rappaport im Laftenstande ber, ber Kreisel fifka zw. R. und bem Isaak Weisvogel gehörigen Realitätshälfte sub Rr. 63 in Tarnopol ut dom. 6. pag. 371. n. 13. on. intabulirten Forderung bon 1600 fl. oft. 28. bewilligt und diese Feilbiethung in drei Terminen, nämlich am 27. Mai, 23. Juni und 14. Juli 1864, jedesmal um 4 Uhr Nachmittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Der Ausrufspreis wird im Rominalbetrage von 1600 fl.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden als Badium 10% des Ausrufspreises, b. i. den Betrag von 160 fl. öft. 28. zu erlegen.

3) Wird diese Summe am ersten und zweiten Termine nur um oder über den Ausrufspreis, am dritten Termine auch unter dem Ausrufspreife, jedoch nur um eine jur Befriedigung fammtlicher, auf ber ju veräußernden Summe hypothezirten Forderung hinreichenden Preis hintangegeben werden.

4) Die übrigen Feilbiethungsbedingungen, wie auch ber Grund= buchkauszug ber zu veräußernden Summe fonnen in ber hiergerichtli-

den Registratur eingesehen werben.

Movon alle jene Gläubiger, welche erst nach dem 25. Marz 1864, als bem Ausstellungstage bes Tabularertraftes an bas Grundbuch gelangen follten, durch den in der Person des Advokaten Dr. Blumenfeld mit Substituirung des Advokaten Dr. Schmidt und mittelst Gbift verständigt werden.

Tarnopol, am 20. April 1864.

#### (759)(3) Konkurs

ber Gläubiger bes Lemberger Buchbruckers und Buchhandlers Salamon Leib Flecker.

Mro. 16383. Bon tem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte, mo immer befindliche bewegliche Bermogen, tann über bas in ben Kronlandern, für welche das kaif. Patent vom 20. November 1852 Nr. 251 N. (3. B. Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen bes Lemberger Buchdruders und Buchhandlers

Salamon Leib Flecker ber Ronfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konkursmaffevertreter Beren Dr. Natkis. für beffen Stellvertreter herr Dr. Rechen ernannt murbe, bei biefem f. f. Landesgerichte bis einschließig Ende Juni 1864 angumelden, und in der Klage nicht nur bie Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft doffen er in diese oder jene Klasse geset zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf bes erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus ber Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, so zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensa-ziond-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen, verhalten werden wurden.

Bur Mahl des Vermögens-Verwalters und ber Glaubiger = Ausschüffe wird die Tagfatung auf den 7. Juli 1864 Nachmittags 4 Uhr bei diesem f. f. Landesgerichte anberaumt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 18. April 1864.

Rundmachung. Nr. 744. Von Seite des f. f. Bezirksgerichtes Brody wird hie-mit bekannt gemacht, daß Mariem Thumin geborene Rubinsohn am 10. Februar 1864 3. 744 bet diesem f. f. Bezirksgerichte gegen bie Rachlagmaffe bes Josef Thumin, respettive gegen beffen erbserflarten Erben und prafumtiven Erben megen Bahlung von 50 @Rub., Unerkennung der Zahlung von 250 Rub. durch 5 Jahre zu 50 Rubeln und eines unentgeldlichen Wohnrechtes für eine Zeit von 2 Jahren

7 Monaten eine Rlage überreicht hat. Bur die prafumtiven Erben, welche bem Gerichte nicht bekannt find, ist auf ihre Gefahr und Rosten der Gr. Advokat Dr. Landau bier als Rurator aufgestellt worden, mit welchem biese Rechtssache nach

Vorschrift der G. D. durchgeführt werden wird.

Die geklagten prasumtiven Erben des Isaak Thumin werden hievon mit dem verständigt, daß fie entweder dem aufgestellten Bertreter die nothwendige Information zur Durchführung dieser Streitsache geben, oder dem Gerichte einen anderen Bertreter namhaft zu machen haben, widrigens fie die Folgen der Berabfaumung sich solbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 22. Märg 1864.

Ronfurd-Ausschreibung.

Nr. 1737. Zur Besehung der beim Bezirksamte in Olesko und rücksichtlich in Rudki, Samborer Kreises, erledigten Bezirkskanzlisten= stelle wird hiemit der Konkurs bis 15. Mai I. J. ausgeschrieben. Bewerber haben ihre gehörig belegten Kompetenzgesuche im Wege ihrer vorgesehten Behörden an das Olesker f. f. Bezirksamt ringen. R. f. Kreisbehörde. Złoczow, am 24. April 1864.

(792) Ohwieszczenie.

Nr. 1130. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 3940 złr. 48 kr. m. h.. czyli 4133 złr. 84 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 5000 złr. m. k. na hypotekę dóbr Elereznica wyżna. w obwodzie Sanockim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej. z dniem 1. lipca 1862 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje. z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 15. kwietnia 1864.

Nr. 1131. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie art. 63. ustaw kapitał 5494 ztr. 53 kr. m. k.. czyli 5454 ztr. 48 kr. v. a. listami zastawnemi z większej sumy 7700 ztr. m. k. na hypoteke dóbr Leszczawka i kussoczka. W obwodzie Sanockim położonych. z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 15. kwietnia 1864.

Nr. 1135. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 5395 złr. 11 kr. m. k., czyli 5662 złr. 95 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 7100 złr. m. k. na hypoteke dóbr Leki. w obwodzie Tarnowskim. dawniej Basiciskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 15. kwietnia 1864.

Mr. 1132. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem. że na podstawie art. 63. ustaw kapitał 6965 złr. 5 kr. m. k., czyli 7313 złr. 34 kr. w. a. i 2727 złr. 16 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 7800 złr. m. k. i 2800 złr. w. a. na hypotekę dóbr Jasionów. w obwodzie Samoekim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 15. kwietnia 1864.

Mro. 1875. Vom f. f. Bezirksgerichte Brody wird hiemit befannt gemacht, daß die Sheleute Thomas und Maryanna Grzybowskie am 8. April 1864 3. 3. 1875 bei diesem f. f. Bezirksgerichte gegen die unbekannten Erben des Karl Stampfel megen Annulirung des zwischen dem Kläger und ben Geklagten rudfichtlich ber Realität Nr. 108 top. 238-273 in Starebrody, am 31. Mai 1855 geschlossenen Kauf-und Berkaufsvertrages, Löschung bes gegnerischen Eigenthumsrechtes von diefer Realität und Wiedereinschreibung den Kläger ale Gigenthumer derselben, eine Klage überreicht haben, zur mündlichen Werhandlung dieser Rechtsfache die hiergerichtliche Tagfahrt auf den 15. Juni 1864 um 10 Uhr Vormittags anberaumt und für die dem Gerichte unbekannten Erben auf ihre Gefahr und Roften der hiefige Advokat Dr. Joachim Landan als Kurator aufgestellt worden ist, mit welchem biefe Rechtesache nach Vorschrift der Gerichtsordnung durchgeführt werden wird. Die geflagten Erben des Karl Stampfel werden hievon mit dem verständiget, daß sie entweder bet dieser Tagfahrt selbst erscheinen ober den aufgestellten Vertreter die nothwendige Informazion zur Durchführung biefer Rechtsfache geben oder dem Gerichte einen anderen Vertreter nahmhaft zu machen haben, widrigens fie die Folgen der Verabfaumung fich felbst beizumeffen haben merden.

Brody, am 14. April 1864.

Nro. 2390. Bon dem f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Kamil Grafen Komarnicki mit diesem Stifte bekannt gemacht, daß gegen ihn Hersch Huss unterm 7. April 1864 3. 3. 2390 wegen Zahlung der Summe

von 300 fl. öft. W. f. M. G. eine Wechfelklage überreicht habe, worüber mit dem Beschluße dieses Gerichts vom Heutigen 3. Zahl 2390 bie Zahlungsauflage erlassen worden ift.

Aus biesem Anlaße wird für den genannten Belangten der Fr. Landesadvofat Dr. Oinstein mit Substituirung des Frn. Landesads vokaten Dr. Stanislaus Skałkowski auf dessen Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemselben der oben angesührte Bescheid dies ses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreis= als Handels= und Wechselgerichte. Złoczów, den 13. April 1864.

(782) Obwieszczenie. (1)

Nr. 4525. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni. że na zaspokojenie wygranej przez mase spadkowa Weroniki Łozińskiej przeciw małżonkom Janowi i Magdalenie Haker sumy 1056 złr. 51 kr. m. k. czyli 1119 zł. 13¾ cent. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 10. lipca 1856 liczyć się mającemi, tudzież kosztów sądowych w kwocie 8 zł. i egzekucyjnych w kwotach 5 zł. 92 c. i 8 zł. w. a. przyznanych egzekucyjnych w kwotach 5 zł. 92 c. i 8 zł. w. a. przyznanych egzekucyjnych wedle ksiąg tabularnych Dem. 1. pag. 221. n. 3. własn. małżonków Jana i Magdaleny Haker własnej, w czwartym terminie, t. j. na dniu 27. maja 1864 o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie tym sposobem odbędzie się, że realność ta także niżej ceny szacunkowej, t. j. 5914 zł. 63½ c. w. a. za jakąkolwiek cene najwięcej ofiarującemu sprzedaną bedzie.

Jako wadyum każden licytant kwotę 591 zł. 40 cent. wal. a.

złożyć ma.

Reszte warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny rzeczonej realności w sądzie tutejszym przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 18. kwietnia 1864.

Nro. 632. Beim Brodyer f. f. Bezirkegerichte wird hiemit kundsgemacht, daß über Ausuchen der Eheleute Joel Hersch und Hudel Czaczkes dem hiergerichtlichen Grundbuchkamte verordnet wird, nach Ingrossirung der vorgelegten Löschungsbewilligungen im Grunde dersselben, und zwar:

a) des Löschungskonsenses B. ddto. Brody 30. Juni 1835 bie im Lastenstande der Nealität Nr. 761 ut tom. dom. nov. 1. sol. 115. ersichtliche Plumbatur ad NE. 1703 ex 1832 und den angemerkten abweislichen Bescheid ddto. 12. Mai 1832 Jahl 1807, serner die ut tom. dom. rel. 21. sol. 44. in der Lastenrubrik der Realitäten Nr. 762, 763, 764 und 765 ersichtliche Plumbatur ad EN. 1703.

b) im Grunde des Löschungstonsenses C. ddto. 27. Mai 1855 den ob ter Realität Nr. 761, und zwar: tom. dom. nov. 1. sol. 115. in der Extadulazions-Rubrif ad 2. pos. angemerkten abmeislichen Bescheid ddto. 27. Oktober 1847 J. 3653, dann den eodem tomo kolio in der Lastenrubrik besindlichen abweislichen Bescheid ddto. 17. September 1842 J. 3699 und den tom. dom. nov. 6. sol. 9. in der Extadulazione-Rubrik ad pos. 4. angemerkten abweislichen Bescheid ddto. 27. Oktober 1847 J. 3653, sevner auf Grund derselben Urkunde aus der Lastens und Extadulazions-Rubrik der Realitäten Nr. 762, 763, 764 und 765 die angemerkten abweislichen Bescheide, und zwar: ut tom. dom. nov. 2. sol. 94. ad 6. pos. on. und tom. dom. nov. 2. sol. 186 ad 8. pos. den abweislichen Bescheid ddto. 27. Oktober 1847 J. 3653 und tom. dom. nov. 2. sol. 186. (Lastenrubrik) den abweislichen Bescheid vom 17. September 1842 J. 3699, und endlich

c) im Grunde der Löschungsbewilligung D. ddto. 20. September 1829 ten ut tom. dom. rec. 21. fol. 94 Imo loco im Lastersstande der Realität Nr. 762, 763, 764 und 765 zu Gunsten des Andreas Straczyński hastenden Betrag pr. 54 st. Ksch. und die uttom. dom. rel. 21. fol. 94. in der Extabulazion Rubrik ad Imo locum dießfalls angemerkten abweislichen Bescheide, und zwar ddto. 2. September 1829 Z. 2880 ddto. 6. September 1820 Z. 1859, ddto. 5. April 1826 Z. 776 und 5. August 1826 Z. 2403 zu extabuliren respective zu expränosiren und gänzlich zu löschen.

Wovon die dem Wohnorte nach unbefannten Andreas Straczyński und Samuel Rappaport mit dem verständigt werden, daß benselben zum Zwecke der Zustellung des diesfälligen Bescheides der Hr. Abvokat

Dr. Landau hier jum Kurator bestellt worden ist. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody. den 12. April 1864.

Dro. 193. Eine Gerichts-Abjunktenstelle mit dem Sahresgehalte von 525 fl. öfterr. Währ, ist bei dem Stanislauer Rreisgerichte zu beseken

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche binnen vier Woschen von der dritten Ginschaltung dieses Aufruses in die Lemberger Zeitung bei dem Präsidium des genannten Kreisgerichtes einzubriveen

Disponible Beamte aber haben insbesondere nachzuweisen, seit wann sie verfügbar wurden, welche Disponiblitätsgenüße und bei welscher Rasse sie folche beziehen.

Stanislau, am 1. Mai 1864.

| massen für das Lember<br>mit bekannt, daß sie zu<br>bes von dem Lemberge<br>und Depositenvermögens | Rom<br>ger f.<br>ur Lig<br>r Mag | . f. st<br>juidiri<br>jistrati     | n zur<br>ädt. d<br>ung de<br>e über | el. B<br>er unt<br>gebene       | ezirksg<br>en ver<br>n Wc | gericht<br>zeichn<br>ifen-                        | eten Massen<br>Kuranden=             | Benennung<br>der<br>Masse                                                                                      | öffe<br>chen      | Un<br>ntli=<br>Obli=<br>onen<br>  fr.     | Pri<br>Obli<br>Spa    | ivat:<br>g. und<br>rkasse:<br>thel<br>fr. | Ba               | ln<br>ar=<br>aft<br>fr.              | Sonstige<br>Deposite                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bende Tage bestimmt ha<br>Benennung<br>der<br>Mañe                                                 | be.  Ql Bffer chen & gazii       | n<br>ntli=<br>Obli=<br>onen        | Q<br>Pri<br>Oblic<br>Spa            | In vat= 3. und rkasse= chel fr. | (q)<br>Bc<br>3(           | AND AND D                                         | Sonstige<br>Deposite                 | 8. Zuni 1864.  Padiewska Thekla et Marianna Potocka Sofie Poppel Wenceslaus                                    | 22<br>208<br>—    | 42 39                                     |                       | 54                                        | 18               |                                      | Präziojen<br>25 fl. 46 fr<br>1 Urf.     |
| 05 00 1.001                                                                                        | [1.                              | fr.                                | jt.                                 | 14,                             | 14.                       | 16.                                               |                                      | Prefich Anna<br>Pardini Ferdinand                                                                              | <br>1960          | -                                         | 2000                  | 8                                         | _                | —                                    |                                         |
| 27. Mai 1864. Landes Pepi Luxenburg Marcus Latzko Marie                                            | <u>-</u>                         |                                    | 200<br>117<br>27                    | 18° 4                           |                           | 111                                               |                                      | Pikulska Marie  9. Juni 1864.                                                                                  |                   |                                           | 10                    | 6                                         |                  |                                      | Präziosen<br>7 fl. Werth                |
| Lewandowicz Thekla,<br>Antonine et Josef<br>Leitner Katharine                                      | _                                | _                                  | 138<br>—                            | 41                              |                           | -<br>57                                           | Präziosen<br>1 fl. 30 fr.            | Potocki<br>Padovich Anton<br>Prymowski Thomas                                                                  | _<br>_<br>_       |                                           | 1                     | _<br>_<br> 23                             | _<br>_<br>_      | 46<br>—                              | l Urf.                                  |
| Lipińska Eva<br>30. Mai 1864.                                                                      | -                                | _                                  | -                                   | 1                               | -                         | 3 4                                               |                                      | Praun Christine<br>Padolak Eudochia<br>Pleller Bernhard                                                        | _                 | _                                         | 152%                  | _                                         | 1<br>9           | 48<br>6                              |                                         |
| Laskowski Vincenz<br>Leontowicz Adalbert<br>Lukach Anna<br>Litwak Sara Beile<br>Lang Josef         | 1111                             | 1111                               | -<br>10<br>-<br>600<br>488          | 38   -   3                      | 384<br>-<br>1<br>32<br>-  | 32<br>                                            |                                      | 10. Zuni 1864.<br>Piasecki Johann<br>Pauperes Leopold<br>Pischel Johann<br>Plusck Josef et Ferdi-              | 40                | _                                         | _<br>_<br>_1          | 3                                         | 2<br>14<br>—     | 57<br>20<br>—                        |                                         |
| Michael Karl u. Amalie<br>31. Mai 1804.<br>Margolies Daniel                                        | 100                              |                                    | 1561                                |                                 | _                         | _                                                 |                                      | nand<br>Plawicki Stanislaus<br>Papier Osias                                                                    |                   | =                                         | 5000<br>—             | _<br>_<br>_                               | <br>88           | 101/4                                | 2 Urf.                                  |
| Metzner Josef, Kasimir<br>und Anna<br>Mieses Markus Kinder<br>Mohly Anna Dorotha                   | 200<br>—                         | _                                  | 59<br>420                           | 42<br>41                        | -                         | _<br>12                                           |                                      | 13, Zuni 1864,<br>Pluschk Heinrich<br>Pischkittel Anna                                                         | 8000<br>—         | -                                         | _                     | _                                         | _<br>_           | _                                    | Präziosen                               |
| Miczak Anton<br>Micding August<br>1. Sunt 1864.                                                    |                                  | 24                                 |                                     | 1.1                             | -                         | _                                                 |                                      | Pilpel Keile Metel<br>Podolecka Ludwika<br>Pawlużek Justine                                                    | _                 |                                           | 525<br>—              |                                           |                  | 12<br>25 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> | 10 pl. 57 fr                            |
| Mann Friedrich<br>Moszyński Johann<br>Mietis Franz et Karo-                                        | 1                                | 182/4                              | 4751<br>—                           | _                               | 1-1                       | -                                                 | 2 Urf.                               | Romansdorfer Franz  14. Juni 1864.  Rath Peter                                                                 | 5                 | 23                                        | 8034<br>900           |                                           |                  | _                                    |                                         |
| line<br>Michalewicz Francisca<br>Menkes Taube<br>Morański Josef                                    | 500<br>40<br>—                   |                                    | 97<br>-<br>20                       | 18<br>-<br>5<br>-               | 11<br>6<br>17             | $\frac{6^{2}}{6^{2}}_{4}$ $\frac{53}{13^{4}}_{4}$ |                                      | Randrath Viktoria<br>Russicki Ignaz<br>Roth Johann                                                             | 60<br>240<br>100  |                                           | 746<br>19             | 10                                        | _                |                                      | Bräziosen<br>17 fl. 30 fr               |
| 2. Juni 1864.<br>Mika Ferdinand                                                                    | -                                | 1 1                                | 1279                                | _<br>21                         | 7                         | 422                                               |                                      | Rosenstrauch Noah<br>" Jossel<br>15. Zuni 1864.                                                                |                   | _                                         | 127<br>—<br>—         | _                                         | 465              | 15 <sup>3</sup> ,                    | 1 Urf.                                  |
| Masses Serl  Meschel Feige Markus Josef Marie Valerie Michalski Andreas                            | 100<br>1020                      | 1111                               | 848<br>1969                         | 10                              | 20<br>_<br>_<br>_         | 19 4                                              | Präziosen<br>10 fl. KM.              | Ratyńska Felicia Mindi<br>Rigolini Franz<br>Rudowski Norbert<br>Roman Anna<br>Rochmes Israel                   | 200<br>237<br>—   | 38                                        | 58<br>8310<br>—       | 47                                        | -<br>8<br>-<br>- | 45 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>       | 10 Urfund<br>Präz. 6 fl.<br>Präz. 10 fl |
| 3. Tuni 1864.<br>Mehrer Joel ad Jur-<br>kiewicz                                                    |                                  |                                    |                                     |                                 | IIII                      |                                                   |                                      | Ramer Markus Salamon<br>16. Junt 1864.                                                                         | 100               |                                           | 93                    | 48                                        |                  | Aurent 1971                          | 1 urf.                                  |
| Menge Adeleide Münzer Betze ad Hal- ber  Martynowicz Johann                                        | 100                              | -                                  | 1 1                                 |                                 | -                         | 491/4                                             | Präziofen<br>48 fl. RM.              | Reif Viktoria<br>Rapp Chaje Breindl<br>Reif Julie<br>Rüdel Anton Grben<br>Riedl Johann et Ro-                  | 240<br>940<br>200 |                                           | 79<br>70<br>61<br>159 | 20<br>8                                   | <del>-</del> -   |                                      |                                         |
| Nawrocki Stanislaus et<br>Barbara<br>6. Juni 1864.                                                 | 1 1                              | _                                  | 755                                 |                                 | 246<br> -                 | -                                                 |                                      | salia<br>Reines Jacob<br>Russmann Sara                                                                         | 19<br>—<br>—      | 30<br>—<br>—                              | 435<br>92             | _<br>40                                   | 1                |                                      | 11.0%                                   |
| Neuwald Nussim Nowicki Martin Nagaszewski Thomas Neumann Beatrice Nolański Adalbert Noel Anton     | -<br>1<br>-<br>1                 | 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - 1 | 305<br>48<br>2965<br>1500           | 25<br>35<br>—<br>—              | 11111                     | 59 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                    | 2 Urf.<br>1 Urf.<br>2 Urf.<br>1 Urf. | 17. Juni 1864. Rotkiewicz Josef et Leopold Reich Johann Reczuszyński Jacob Swaczina Franz Sieprawski Silvester | 40                |                                           | 3864<br>86<br>—<br>—  | _<br>53<br>_<br>_<br>_                    |                  | 27                                   |                                         |
| 7. Juni 1864.  Neusser Josefa  Nigrin Franz  Plowiak Agnes                                         | -<br>160                         | 1                                  | 111                                 | 111                             | 28<br>381<br>591          | $1^{2/4}$ $52^{2/4}$ $36^{3/4}$                   | 4 Urf.                               | Szydłowski Joh. Mins<br>derjähr. Zeno<br>Schon Samuel<br>21. Juni 1864.                                        |                   | _                                         | 380<br>—              | _                                         | _                | _                                    | 1 Urf.                                  |
| Pincles Israel Iser<br>Placharz Antonina                                                           | 111                              | 111                                | 5800<br>201<br>2700                 | 10 -                            | 1.1.1                     |                                                   | l Urfunde<br>Präziofen<br>15fl.Werth | Stör Wilhelm<br>Semler Josef<br>Stuber Johann<br>Salwicki Johann                                               | 32<br>-           | 57 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>35<br>— | 400<br>-<br>19        | _<br>_<br>57                              | _<br>_<br>_      | 1111                                 |                                         |

| Benennung<br>der<br>Masse                                                                 | chen :                | ln<br>ntli=<br>Obli=<br>onen<br>fr. | Pri<br>Oblig<br>Spa     | in<br>vat=<br>g. und<br>rkasse=<br>thel<br>fr. | 23 a                   | ln<br>ar=<br>aft<br>fr. | Constige<br>Deposite             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Stein Andreas<br>Stock Iwas<br>Suss Marie                                                 | 120<br>40<br>40       | 1 1 1                               | 580<br>16<br>341        | 55                                             | <br> -<br> <br> 1      | 44                      | Präziosen<br>19 fl.10 fr.<br>KM. |
| Semler Franz u. Alois<br>22. Juni 1864.                                                   | 36                    | 19                                  |                         | —                                              | _                      |                         | 1 Urf.                           |
| Sroka Anna<br>Sauer Rifka et Tiefe<br>Sticker Amalie<br>Starak vel Szczusak<br>Leo        |                       |                                     | 40<br>87<br>1452<br>100 | 57<br>45                                       |                        |                         |                                  |
| 23. Juni 1864.<br>Schnöllbögel Rosalia<br>Swiatkowski Johann<br>Siakowicz Franz           | 1500 <sub>0</sub><br> |                                     | 15<br>3000<br>—         | 54                                             | _                      |                         | 1 Urf.                           |
| Sprecher Jacob Spach Franz Scholz Josef Stegmann Johann Seifert Ernest Soltysiewicz Hilar | 1400                  |                                     |                         |                                                | -<br>1<br>1<br>-<br>32 | 50<br>40<br>            | 2 Urf.                           |

Es werden demnach die gesetzlichen Vertreter der Pflegebefohlenen, die Depositengläubiger, dann die Schuldner des Waisen- und Rurandenvermögens an den genaunten Tagen Vormittags zwischen 9 und 1 Uhr um so gewisser vor der Liquidirungs-Kommission zu erscheinen haben, als widrigens die von dem k. k. städt. deleg. Beztrkzgerichte zu Folge der Verordnung des hohen k. k. Justiz Ministeriums vom 28. Juli 1856 Z. 15544 von Antswegen liquidirte Forderung des Waisen- und Depositengläubigers als zissermäßig richtig gestellt betrachtet und von der Staatsverwaltung nur für diesen Betrag die Haftung übernommen werden würde.

Für bas f. f. ftabt. bel. Bezirfsgericht Getz. I.

Lemberg. am 28. April 1864.

(768) G b i f t. (2)

Rr. 575. Bom Lemberger k. f. Landes- als Handelsgerichte wird mittelst dieses Ediftes kundgemacht, daß zur Hereinbringung der vom Isaak Berger wider Dominik Patraszewski ersiegten Wechselsforderung von 108 fl. KM. oder 113 fl. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 10. Februar 1858 laufenden Interessen, dann der zugesprochenen Gerichtskoften pr. 4 fl. 11 fr. KM. und der zugesprochenen Exekuzionstosten pr. 3 fl. 45 fr., 3 fl. 20 fr., 2 fl. 20 fr. und der gegenwärtigen im gemäßigten Betrage von 25 fl. 35 fr. öst. W. die erekutive Feilbiethung der dem Wechselschuldner Dominik Patraszewski eigenthümlich gehörigen Realitätshälfte in zwei Terminen, und zwar: am 9. Juni und 7. Juli 1864, jedesmal um 3 Uhr Nachmittags, doch nicht unter dem Schähungswerthe unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird.

Als Ausrufspreis der Realitätshälfte sub Aro. 206 4, wird der Betrag von 425 fl. 28 fr. bst. W. angenommen, jeder Kauslusstige hat 75 fl. öst. W. als Vadium zu erlegen, und binnen 8 Tagen nach Zustellung des Lizitazionsbescheides hat Ersteher den angebothes nen Kauspreis im Ganzen an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

Sollte bei dem zweiten Termine diese Realitätshälfte nicht über oder um den Schähungswerth veräußert werden, so wird zur Festsstellung erleichternder Bedingungen die Tagfahrt auf den 8. Juli 1864 3 Uhr Nachmittags unter der Strenge bestimmt, daß die aussbleibenden Gläubiger als dem Antrage der Erscheinenden beitrete d

angesehen murden.

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen können in der h. g. Registratur eingesehen werben, woselbst auch der Schätzungsakt und der Grundbuchsauszug der Realität Rr. 2063, aufbewahrt werden.

Bon bieser ausgeschriebenen Lizitazion werden die Sypothekargläubiger, und zwar: die galiz. Sparkasse in Lemberg. die f. f. Finanz-Proturatur Namens des h. Aerars und des Grundentlastungssondes, Juer Chamaydes, Abraham H. Chirer, Valentin Patraszewski und Salamon Verkauf, so wie auch Isaak Berger und Dominik
Patraszewski zu eigenen Handen verständigt, hingegen Jene, welche
nach Ausstellung des Grundbuchsauszuges an die Gewähr gekommen
wären, oder benen dieser Lizitazionsbescheid nicht zeitgerecht zugestellt
werden sollte, durch den unter Einem ausgestellten Kurator Abvokaten
Dr. Wszelaczyński mit Substituirung des Abvokaten Dr. Rechen.

Lemberg, am 28. März 1864.

) Sundmachung. (3)

Nr. 3833. Dom Busker f. f. Bezirksamte als Gerichte wird über das Gesuch des Zalel Hammer wider Herrmann Goldhaber zur Eindringung der Summe pr 362 fl. 25 fr. öft. Währ. f. N. G. die öffentliche Feilbiethung der Herrmann Goldhaber'schen Realitäts hälfte zu Busk sub CN. 62 in den Terminen am 19. Mai und 23. Juni 1864 wenigstens um den Schätzungswerth pr. 2003 fl. 52 fr. öft. W., am dritten Termine den 20. Juli 1864 um den Betrag der Hypothekarschulden vorgenommen werden, und die Tagsatzung zur Feststellung erleichternder Lizitazionsbedingnisse auf den 25. August 1864 bestimmt.

Das Badium beträgt 200 fl. 36 fr. öft. B. und die näheren und übrigen Bedingniffe können in ber hiergerichtlichen Registratur

eingesehen werden.

Den Gläubigern, welchen inzwischen ein Sppothekarrecht auf die Realitätshälfte erlangen follten, ist ber Jacob Halpern zum Kurator ad actum bestellt.

Busk, am 9. März 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 3833. Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu w Busku będzie na podanie Zalela Hammer przeciw Hermanowi Goldhaber do ściągnienia sumy 362 złr. 25 kr. w. a. z przynalezytościami publiczna sprzedaż połowy realności Hermana Goldhaber w Busku pod nrm. konskr. 62 w terminach 19. maja i 23. czerwca 1864 przynajmniej za cenę szacunkową 2003 złr. 52 kr. w. a., a na trzecim terminie 20. lipca 1864 za ilość długów hypotecznych przedsięwziętą, ustanawiając termin do ułożenia warunków ułatwiających na 25. sierpnia 1864.

Zadatek wynosi 200 złr. 36 kr. w. a., a bliższe i reszte wa-

runków można przejrzeć w tutejszej registraturze.

Wierzycielom mającym tymczasem nabyć jakie prawo hypoteki do tej połowy realności jest postanowionym kuratorem Jakób Halpern. Busk, dnia 9. marca 1864.

# Anzeige-Platt.

### Stets vorräthig bei

# Karl Wild in Lemberg.

## Neueste Wiener Tänze.

C. M. Ziehrer

In Borbereitung find, und folgen nächstens:

Wiener Spenden, Quadrille, op. 8. Milostenka, böhmische Scherz: Polka, op. 9. Boch den Wienern, Walzer op. 10. Desterreichischer Kriegermarsch, op. 11. Josefinen - Folka, op. 12. Freie Gedanken - Folka, schness, op. 15.

## Doniesienia prywatne.

Beit außerordentlich beliebt gewordenen Kapellmeisters Herrn C. M. Ziehrer erscheinen von nun an in den üblichen Auflagen für Pianoforte allein, für Violine & Pianoforte, und für ganzes Orchester in meiner k. k. Hof Mustalienhandlung.

Mari Haslinger.

(745-2)

in Wien, Graben Rr. 10.

Dampswäscherei in Dornbach bei Wien

Dieselbe beschäftigt gegenwärtig 52 Personen und eine Apserdige Dampfmaschine, besteht aus der eigentlichen Damps-wäscherei selbst (Kesselhaus, Maschinenhaus, Trocken- u. Rollstimmer 2c.), einem einstöckigen Wohnhaus mit Kellern nebst Ziergarten und Glashaus, besitt Zbrunnen (einer davon mit täglichen 1000 Eimern sehr reinen und weichen Wassers) und steht inmitten eines Grundkomplezes von 14600 OKlast., welcher zu sehr gut situirten Bauplätzen parcellirt werden kann. Das Etablissement wäre auch zu einer Bräueret, Damps-mühle, Badehaus u. dal. außerordentlich geeignet.

Mabere Austunft ertheilt ber Rebatteur ber "Lemb. 3tg."